

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

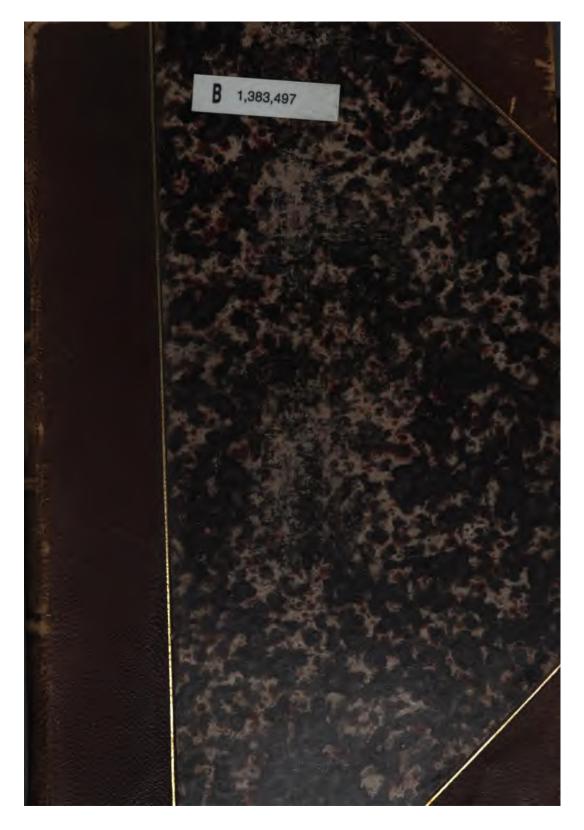

# The German-American Goethe Library University of Michigan.

## Goethe's

fämmtliche Werfe.

Reunter Banb.

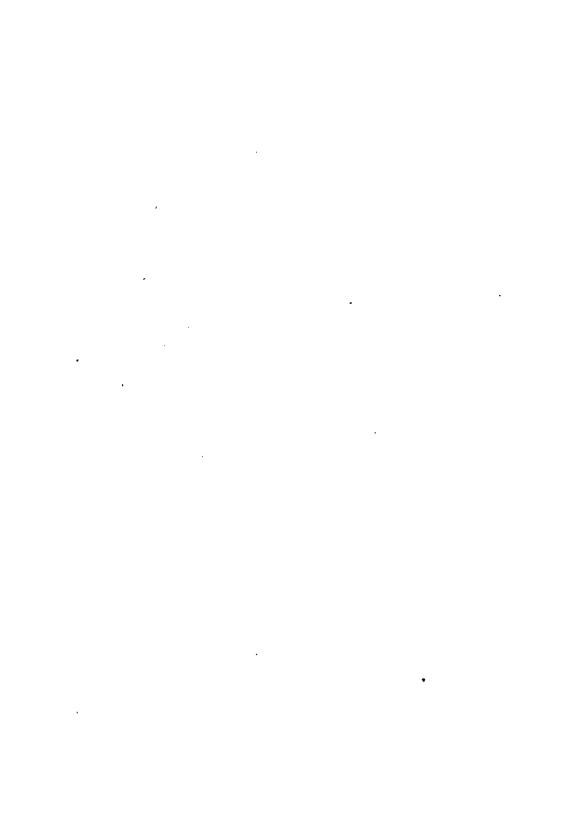

# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Mennter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's oper Berlag. 1851.

Buderuderei be: 3 6 Gotta'ider Budbanblune in Stuttgart

#### 3 mb alt

.

.

•

|                                            | Ce u |
|--------------------------------------------|------|
| Gog von Berlichungen mit ber erfeinen hant | 1    |
| Egmont                                     | 149  |
| Clavige .                                  | 191  |
| Stella                                     | 287  |
| Die Gefdwifter                             | 281  |

Buchtruckerei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

## Inhalt.

| Gög von    |     |      |                  |      |     |     | der |        |  |      |      |  | • , |  |  |  |  |  | Geit |  |     |
|------------|-----|------|------------------|------|-----|-----|-----|--------|--|------|------|--|-----|--|--|--|--|--|------|--|-----|
|            | Bet | erli | rli <b>c</b> ing | igei | 1 1 | mit |     | eifern |  | lepi | Hand |  |     |  |  |  |  |  |      |  |     |
| <b>Egm</b> | ont |      |                  |      |     |     |     |        |  |      |      |  |     |  |  |  |  |  |      |  | 109 |
| Elavi      | igo |      |                  |      |     |     |     |        |  |      |      |  |     |  |  |  |  |  |      |  | 19  |
| Stell      | a . |      |                  |      |     |     |     |        |  |      |      |  |     |  |  |  |  |  |      |  | 237 |
| Die (      |     |      |                  |      |     |     |     |        |  |      |      |  |     |  |  |  |  |  |      |  |     |

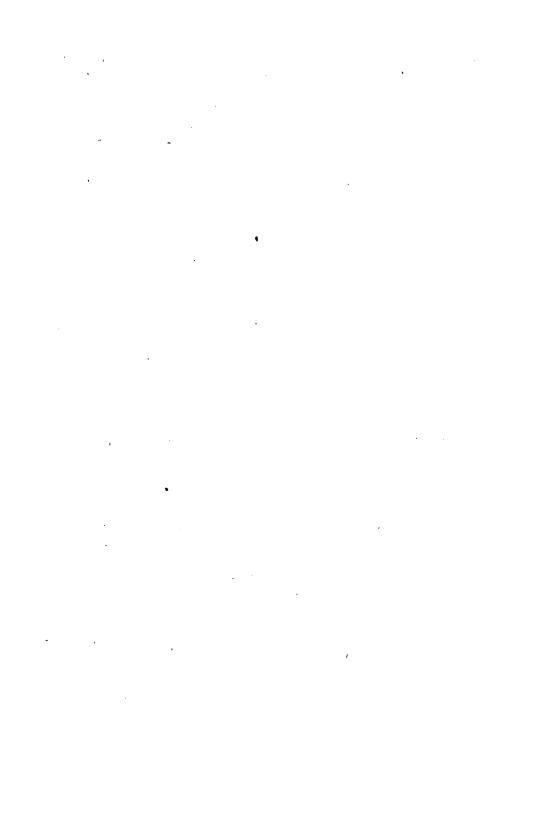

# Göt von Berlichingen

mit ber eifernen Sand.

Ein Schauspiel.

-. :

## Berfonen.

```
Raifer Maximilian.
Bos von Berlichingen.
Elifabeth, feine Rrau.
Maria, feine Comeffer.
Carl, fein Gobnchen.
Beorg, fein Bube.
Bifchof von Bamberg.
Beislingen.
Abelheib von Ballborf, an bes Bifchofe Sofe.
Liebetrant.
Abt von Iniba.
Dlearing, beiber Rechte Doctor.
Bruber Martin.
Bans von Gelbis.
Frang von Gidingen.
Berfe.
Frang, Beislingens Bube.
Rammerfraulein ber Abelheib.
Mehler, Gievers, Lint, Robl, Bilb, Anführer ber rebellifchen Banern.
Boffrauen, Sofleute, am Bamberg'ichen Bofe.
Raiferliche Rathe.
Rathsherrn von Beilbronn.
Richter bes heimlichen Gerichts.
Amei Murnberger Raufleute.
Mar Stumpf, Pfalggräflicher Diener.
Gin Unbefannter.
Brautvater, )
            Bauern.
Brautigam, S
Berliching'fche, Beisling'fche, Bamberg'fche Reiter.
```

Sauptleute, Officiere, Rnechte von ber Reichsarmee.

Schenfwirth.

Berichtsbiener.

Beilbronner Bürger.

Stabtmache.

Gefängnifmarter.

Bauern.

Bigennerhauptmann.

Bigeuner, Bigeunerinnen.

## Erfter Act.

#### Schwarzenberg in Franten.

#### Berberge.

Megler, Sievers am Tifche. 3mei Reiterstnechte beim gener. Birth.

Sievers. Hänsel, noch ein Glas Branntwein, und meg chriftlich. Wirth. Du bift ber Nimmersatt.

Mehler (leise zu Sievers). Erzähl das noch einmal vom Berlichingen! Die Bamberger dort ärgern sich, sie möchten schwarz werben.

Sievers. Bamberger? Bas thun bie bier?

Mehler. Der Weislingen ift oben auf'm Schloß beim Herrn Grafen schon zwei Tage; bem haben sie das G'leit geben. Ich weiß nicht, wo er herkommt; sie warten auf ihn; er geht zurück nach Bamberg.

Stevers. Ber ift ber Beislingen?

Mehler. Des Bischofs rechte hand, ein gewaltiger herr, ber bem Gög auch aufn Dienst lauert.

Sievers. Er mag sich in Acht nehmen.

Mehler (leise). Nur immer zu! (Laut.) Seit wann hat benn ber Böt wieber Händel mit bem Bischof von Bamberg? Es hieß ja, alles wäre vertragen und geschlichtet.

Sievers. Ja, vertrag du mit den Pfaffen! Wie der Bischof sah, er richt't nichts aus und zieht immer den Kürzern, kroch er zum Kreuz und war geschäftig, daß der Vergleich zu Stand käm. Und der getreusherzige Berlichingen gab unerhört nach, wie er immer thut, wenn er im Vortheil ist.

Mehler. Gott erhalt' ihn! Ein rechtschaffner Berr!

Sievers. Nun bent, ist das nicht schändlich? Da werfen sie ihm einen Buben nieder, da er sich nichts weniger versieht. Wird sie aber schon wieder dafür laufen!

Metter. Es ift boch bumm, bag ihm ber lette Streich mißglückt ift! Er wird fich garftig erboft haben.

Sievers. Ich glaub nicht, daß ihn lang was so verdrossen hat. Denk auch, alles war ausst genauste verkundschaft, wann der Bischof aus dem Bad käm, mit wie viel Reitern, welchen Weg; und wenn's nicht wär durch salsche Leut verrathen worden, wollt er ihm das Bad gesegnet und ihn ausgerieben haben.

Erster Reiter. Was raisonnirt ihr von unserm Bischof? Ich glaub ihr sucht Händel.

Sievers. Kümmert euch um eure Sachen! Ihr habt an unserm Tisch nichts zu suchen.

Bweiter Reiter. Wer heißt euch von unserm Bischof bespectir-

Sievers. Hab ich euch Red und Antwort zu geben? Seht boch ben Fragen!

(Erfter Reiter folagt ibn binter bie Dhren.)

Metter. Schlag ben Hund tobt!

(Sie fallen über einanber ber.)

Bweiter Reiter. Romm ber, wenn du's Berg haft.

Wirth (reißt sie von einander). Wollen ihr Ruh' haben! Tausend Schwerenoth! Schert euch 'naus, wenn ihr was auszumachen habt. In meiner Stub soll's ehrlich und ordentlich zugehen. (Schiebt die Reiter zur Thur hinaus.) Und ihr Esel, was fangen ihr an?

Metter. Nur nit viel geschimpft, Sansel, sonst kommen wir bir über die Glate. Romm, Ramerad, wollen die braugen bläuen.

#### 3wei Berliching'iche Reiter fommen.

Erfter Reiter. Bas giebt's ba?

Sievers. Gi guten Tag, Beter! Beit, guten Tag! Woher?

Ameiter Reiter. Daß bu bich nit unterstehst zu verrathen wem wir bienen.

Sievers (leise). Da ist ener Herr Götz wohl auch nit weit? Erfter Keiter. Halt bein Maul! Sabt ihr Händel?

Sievers. Ihr sehd ben Rerls begegnet braufen, sind Bamberger. Erfter Meiter. Bas thun bie bier?

Metter. Der Weislingen ift broben aufm Schloß, beim gnäbigen Berrn, ben haben sie geleit't.

Erfter Meiter. Der Weislingen?

Dweiter Meiter (leise). Beter! bas ift ein gefunden Fressen! (Laut.) Wie lang ift er ba?

Metter. Schon zwei Tage. Aber er will heut noch fort, hört' ich einen von ben Kerls fagen.

Erster Reiter (leise). Sagt ich bir nicht, er war baher. Hätten wir bort brüben eine Weile passen können. Komm, Beit.

Sievers. Belft uns boch erft bie Bamberger ausprügeln.

Ameiter Neiter. Ihr send ja auch zu zwei. Wir muffen fort. Abies! (n6.)

Sievers. Lumpenhunde bie Reiter! wann man fie nit bezahlt, thun fie bir keinen Streich.

Metter. Ich wollt schwören, sie haben einen Anschlag. Wem bienen sie?

Sievers. Ich foll's nit fagen. Gie bienen bem Bot.

Metter. So! Nun wollen wir über die draußen. Komm! so lang ich einen Bengel hab, fürcht ich ihre Bratspieße nicht.

Sievers. Dürften wir nur so einmal an die Fürsten, die uns die Haut über die Ohren ziehen.

#### herberge im Balb.

Götz (vor der Thare unter der Linde). Wo meine Knechte bleiben! Auf und ab muß ich gehen, sonst übermannt mich der Schlaf. Fünf Tag' und Nächte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer gemacht das bischen Leben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich habe, Weislingen, will ich mir's wohl sehn lassen. (Schenkt ein.) Wieder leer! Georg! So lang's daran nicht mangelt und an frischem Muth, lach ich der Fürsten Herrschlucht und Ränke. — Georg! — Schickt ihr nur euren gefälligen Weislingen herum zu Bettern und Gevattern, laßt mich anschwärzen! Nur immer zu! Ich bin wach. Du warst mir entwischt, Bischos! So mag

benn bein lieber Weislingen die Zeche bezahlen. — Georg! Hört ber Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen). Beftrenger Berr!

Gis. Wo stidst du! Hast du geschlasen? Was zum Henker treibst du für Mummerei? Komm her! du siehst gut aus. Schäm dich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn du ihn ausstülltest! Es ist Hausens Küraß?

Georg. Er wollt ein wenig schlafen und schnallt ihn aus.

Bot. Er ift bequemer, als fein Berr.

Georg. Zürnt nicht! Ich nahm ihn leise weg und legt ihn an, und holte meines Baters altes Schwert von der Wand, lief auf die Wiese und zog's ans.

Gon. Und hiebst um dich herum! Da wird's ben Heden und Dornen gut gegangen sehn. Schläft Hans?

Georg. Auf euer Rusen sprang er auf und schrie mir, daß ihr rieft. Ich wollt den Harnisch ausschnallen, da hört ich euch zweis, dreimal.

Got. Geh! bring ihm seinen Panzer wieder und sag ihm, er soll bereit senn, soll nach den Bferden seben.

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert und wieder aufgezäumt. Ihr könnt auffiten, wann ihr wollt.

Got. Bring mir einen Krug Wein, gieb Hansen auch ein Glas, sag ihm, er soll munter sebn, es gilt. Ich hoffe jeden Augenblick meine Kundschafter sollen zurücksommen.

Georg. Ach geftrenger Berr!

Göt. Was haft bu?

Grorg. Darf ich nicht mit?

Göt. Ein andermal, Georg, wann wir Kaufleute fangen und Fuhren wegnehmen.

Georg. Ein andermal, das habt ihr schon oft gesagt. D bießmal! dießmal! Ich will nur hinten brein laufen, nur auf der Seite lauern. Ich will euch die verschossenen Bolzen wiederholen.

Got. Das nächstemal, Georg. Du follst erst ein Wamms haben, eine Blechhaube und einen Spieß.

Georg. Rehmt mich mit! War ich letzt babei gewesen, ihr hattet bie Armbrust nicht verloren.

Got. Weißt bu bas?

Grorg. Ihr warft sie dem Feind an Kopf, und einer von den Fuß- fnechten bob sie auf; weg war sie! Gelt ich weist?

Bot. Erzählen bir bas meine Anechte?

Georg. Wohl! Dafür pfeif ich ihnen auch, wann wir die Pferde striegeln, allerlei Weisen, und lerne sie allerlei luftige Lieber.

Bot. Du bift ein braver Junge.

Beorg. Nehmt mich mit, baf ich's zeigen fann!

Göt. Das nächstemal, auf mein Wort. Unbewaffnet, wie du bist, sollst du nicht in Streit. Die künftigen Zeiten brauchen auch Männer. Ich sage dir, Knabe, es wird eine Zeit werden: Fürsten werden ihre Schätze bieten um einen Mann, den sie jetzt hassen. Geb, Georg, gieb Hansen seinen Kliraß wieder, und bring mir Wein. (Georg ab.) Wo meine Knechte bleiben! Es ist unbegreislich. Sin Mönch! Wo kommt der noch her?

#### Bruber Martin femmt.

Göt. Ehrwürdiger Bater, guten Abend! Woher fo spat? Mann ber beiligen Rube, ihr beschämt viel Ritter.

Martin. Dank euch, ebler Herr! Und bin vor ber Hand nur bemüthiger Bruder, wenn's ja Titel sehn soll. Augustin mit meinem Klosternamen, boch bor' ich am liebsten Martin, meinen Taufnamen.

Got. Ihr send mude, Bruder Martin, und ohne Zweifel durstig! (Der Bube tommt.) Da kommt der Wein eben recht.

. Martin. Für mich einen Trunk Baffer. Ich darf keinen Wein trinken.

· Bot. Ift bas euer Gelübbe?

Martin. Nein, gnädiger Herr, es ift nicht wider mein Gelübde Wein zu trinken; weil aber ber Wein wider mein Gelübde ist, so trinke ich keinen Wein.

Göt. Wie versteht ihr bas?

Martin. Wohl euch, daß ihr's nicht versteht. Effen und trinken, mein ich, ift des Menschen Leben.

Göt. Wohl!

Martin. Wenn ihr gegeffen und getrunken habt, fend ihr wie neu geboren; fend ftarker, muthiger, geschickter zu eurem Geschäft. Der Wein

erfreut des Menschen Herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunken habt, sehd ihr alles doppelt, was ihr sehn sollt, noch einmal so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schwell aussührend.

Bot. Wie ich ihn trinke, ift es mahr.

Martin. Davon red' ich auch. Aber wir — (Georg mit Baffer.)

Git (zu Georg heimlich). Geh auf ben Weg nach Dachsbach, und leg bich mit bem Ohr auf die Erbe, ob du nicht Pferde kommen hörft, und sen gleich wieder bier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegessen und getrunken haben, sind wir grad das Gegentheil von dem, was wir sehn sollen. Unsere schläfzige Verdauung stimmt den Kopf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Ruhe erzeugen sich Begierden, die ihrer Mutter leicht über den Kopf wachsen.

Göt. Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf stören. Ihr sehb heute viel gegangen. (Bringe's ihm.) Alle Streiter!

Martin. In Gottes Namen! (Sie ftosen an.) Ich kann die milfigen Leute nicht ausstehen; und doch kann ich nicht fagen, daß alle Mönche müßig sind; sie thun, was sie können. Da komm ich von St. Beit, wo ich die letzte Nacht schlief. Der Prior führte mich in den Garten; das ist nun ihr Bienenkord. Bortrefflicher Salat! Kohl nach Herzenslust! und besonders Blumenkohl und Artischocken, wie keine in Europa!

Got. Das ift also eure Sache nicht. (Er fieht auf, fieht nach bem Jungen und kommt wieber.)

Martin. Wollte, Gott hätte mich zum Gärtner ober Laboranten gemacht! ich könnte glücklich sehn. Mein Abt liebt mich, mein Kloster ist Ersurt in Sachsen; er weiß, ich kann nicht ruhn; ba schiedt er mich herum, wo was zu betreiben ist. Ich geh zum Bischof von Constanz.

Got. Noch Gins! Gute Berrichtung!

Martin. Gleichfalle!

Göt. Was feht ihr mich fo an, Bruder?

Martin. Dag ich in euren Harnisch verliebt bin.

Son. Hättet ihr Lust zu einem? Es ist schwer und beschwerlich ihn zu tragen.

Martin. Bas ist nicht beschwerlich auf bieser Welt! Und mir kommt

nichts beschwerlicher vor, als nicht Mensch sein virsen. Armuth, Reuschheit und Gehorsam — brei Gelübbe, beren jedes, einzeln betrachtet, der Natur das Unausstehlichste scheint, so unerträglich sind sie alle. Und sein ganzes Leben unter dieser Last oder der weit drückendern Bürde des Gewissens muthlos zu keuchen! D Herr! was sind die Mühseligkeiten eures Lebens gegen die Jämmerlichkeiten eines Standes, der die besten Triebe, durch die wir werden, wachsen und gedeihen, aus misverstandener Begierde Gott näher zu rücken, verdammt?

Bar euer Gelübbe nicht so heilig, ich wollte euch bereben, einen Harnisch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben, und wir zögen mit einander.

Martin. Wollte Gott, meine Schultern fühlten Kraft, den Harnisch zu ertragen, und mein Arm Stärke, einen Feind vom Pferd zu stechen!

— Arme, schwache Hand, von jeher gewohnt Kreuze und Friedensfahnen zu führen und Rauchfässer zu schwingen, wie wolltest du Lanze und Schwert regieren! Meine Stimme, nur zu Ave und Hallelusah gestimmt, würde dem Feind ein Herold meiner Schwäche sehn, wenn ihn die eurige überswältigte. Kein Gelübbe sollte mich abhalten wieder in den Orden zu treten, den mein Schöpfer selbst gestiftet hat!

#### Gos. Glüdliche Wiederfehr!

Martin. Das trinke ich nur für euch. Wiederkehr in meinen Käfig ist allemal ungläcklich. Wenn ihr wiederkehrt, Herr, in eure Mauern, mit dem Bewußtsehn eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Mübigkeit etwas anhaben kann, euch zum erstenmal nach langer Zeit, sicher vor seindelichem Ueberfall, entwaffnet auf euer Bette streckt, und euch nach dem Schlaf dehnt, der euch besser schmeckt, als mir der Trunk nach langem Durst; da könnt ihr von Glück sagen!

Bon. Dafür kommt's auch felten.

Martin (feuriger). Und ift, wenn's kommt, ein Borschmad des himmels. — Wenn ihr zurücksehrt, mit der Beute eurer Feinde beladen, und euch erinnert: den stach ich vom Pferd, eh' er schießen konnte, und den rannt ich sammt dem Pferde nieder — und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und —

Göt. Was meint ihr?

Martin. Und eure Weiber! (Er fcentt ein.) Auf Gefundheit eurer Frau! (Er wischt fich bie Augen.) Ihr habt boch eine?

Bot. Gin ebles, vortreffliches Beib!

Martin. Wohl dem, der ein tugenbsam Weib hat! deß lebt er noch eins so lange. Ich kenne keine Weiber, und doch war die Frau die Krone der Schöpfung!

- Got (far fic). Er dauert mich! Das Gefühl seines Standes frifit ihm das Herz.
- Georg (gesprungen). Herr! ich höre Pferbe im Galopp! Zwei! Est find sie gewiß.
- Got. Führ mein Pferd heraus! Hans soll aufsitzen. Lebt wohl, theurer Bruder! Gott geleit euch! Send muthig und geduldig! Gott wird euch Raum geben.

Martin. 3ch bitt um euren Namen.

Bos. Bergeiht mir. Lebt mohl! (Er reicht ihm bie linke Sanb.)

Martin. Warum reicht ihr mir die Linke? Bin ich die ritterliche Rechte nicht werth?

Söt. Und wenn ihr der Kaiser wär't, ihr müßtet mit dieser vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich; sie ist eins mit ihrem Handschuh; ihr seht, er ist Eisen.

Martin. So send ihr Got von Berlichingen. Ich danke bir, Gott, daß du mich ihn hast sehen laffen, diesen Mann, den die Fürsten hassen, und zu rem die Bedrängten sich wenden! (Er nimmt ihm die rechte Sand.) Laft mir biese Hand, laft mich sie kuffen!

Bot. Ihr follt nicht.

Martin. Last mich! Du, mehr werth als Reliquienhand, durch die das heiligste Blut gestossen ist, todtes Werkzeug, belebt durch des ebelsten Geistes Vertrauen auf Gott!

Bos fest ben Belm auf und nimmt bie Sange.

Martin. Es war ein Mönch bei uns vor Jahr und Tag, der ench besuchte, wie sie euch abgeschossen ward vor Landshut. Wie er uns erzählte, was ihr littet, und wie sehr es euch schmerzte zu eurem Beruf verstümmelt zu senn, und wie euch einsiel, von einem gehört zu haben, der auch nur Eine Hand hatte, und als tapferer Reitersmann doch noch lange diente — ich werde das nie vergessen!

#### Die zwei Rnechte fommen.

Obt ju ihnen. Gie reben beimlich.

Martin (fahrt inzwischen fort). Ich werde bas nie vergessen, wie er im ebelsten, einfältigsten Bertrauen auf Gott sprach: Und wenn ich zwölf Händ hätte und beine Gnad wollt mir nicht, was würden sie mir frucheten! So kann ich mit Einer —

Göt. In ben Haslacher Wald also. (Rebrt fic ju Martin.) Lebt wohl, werther Bruder Martin! (Rust ibn.)

her Bruder Martin! (Kaşı ihn.) Martin. Bergekt mein nicht, wie ich euer nicht vergesse. (Gob ab.)

Martin. Wie mir's so eng ums Herz war, ba ich ihn sah. Er redete nichts, und mein Geist konnte boch ben seinigen unterscheiben. Es ist eine Wolluft, einen großen Mann zu sehn.

Georg. Chrwürdiger Berr, ihr schlaft body bei uns?

Martin. Rann ich ein Bett baben?

Georg. Nein, Herr! Ich fenne Betten nur vom Hörensagen; in unfrer Herberg ist nichts als Stroh.

Martin. Auch gut. Wie heißt bu?

Georg. Georg, ehrwürdiger Berr!

Martin. Georg! ba haft bu einen tapfern Batron.

Georg. Sie fagen, er fen ein Reiter gewesen; bas will ich auch fenn.

Martin. Warte! (Bieht ein Gebetbuch hervor und giebt bem Buben einen veiligen.) Da haft bu ihn. Folge seinem Beispiel, seh brav und fürchte Gott!

(Martin geht.)

Geseg. Ach ein schöner Schimmel! wenn ich einmal so einen hätte! — und die goldene Rüftung! — Das ift ein garstiger Drach! — Jest schieß ich nach Sperlingen — Heiliger Georg! mach mich groß und stark, gieb mir so eine Lanze, Rüftung und Pferd, dann laß mir die Drachen kommen.

#### 3 arthaufen.

#### Gögens Burg.

Glifabeth. Maria. Carl, fein Gobneben.

Carl. Ich bitte bich, liebe Tante, erzähl mir bas noch einmal vom frommen Kind; 's is gar zu schön.

Maria. Erzähl bu mir's, kleiner Schelm, da will ich hören, ob bu Acht giebst.

Carl. Wart e bis, ich will mich bebenken. — Es war einmal — ja — es war einmal ein Kind, und sein' Mutter war krank, da ging das Kind hin —

Maria. Nicht boch. Da fagte die Mutter: Liebes Rind -

Carl. 3ch bin frant -

Maria. Und kann nicht ausgehen -

Carl. Und gab ihm Geld und fagte: Geh hin, und hol dir ein Frühstüdf. Da kam ein armer Mann —

Maria. Das Kind ging, ba begegnet' ihm ein alter Mann, ber war — nun, Carl!

Carl. Der mar - alt -

Maria. Freilich! ber kaum mehr gehen konnte, und sagte: Liebes Kind -

Carl. Schenk mir mas! ich hab kein Brod gessen gestern und heut. Da gab ihm's Kind bas Gelb —

Maria. Das für ein Frühftild febn follte.

Carl. Da fagte ber alte Mann -

Maria. Da nahm ber alte Mann bas Rind -

Carl. Bei ber Hand, und sagte — und ward ein schöner, glanzender Heiliger, und sagte: — liebes Kind —

Maria. Für beine Wohlthätigkeit belohnt dich die Mutter Gottes durch mich: welchen Kranken du anrührst —

Carl. Mit ber Hand — es war die rechte, glanb ich — Maria. Ja.

Carl. Der wird gleich gefund.

Maria. Da lief bas Kind nach Haus und konnt' für Freuden nichts reben,

Carl. Und fiel seiner Mutter um den Hals und weinte für Freuden — Maria. Da rief die Mutter: Wie ist mir! und war — nun, Carl! Carl. Und war — und war —

Maria. Du giebst schon nicht Acht! — und war gesund. Und das Kind curirte König und Kaiser, und wurde so reich, daß es ein großes Kloster bauete.

Elisabeth. 3ch tann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Schon

fünf Tag' und Rächte, taß er weg ift, und er hoffte so bald seinen Streich auszuführen.

Maria. Mich ängstigt's lang. Wenn ich fo einen Mann haben sollte, ber fich immer Gefahren aussetzte, ich fturbe im ersten Jahr.

Elisabeth. Dafür bank ich Gott, bag er mich härter zusammengesett hat.

Carl. Aber muß bann ber Bater ausreiten, wenn's fo gefährlich ift? Maria. Es ift fein auter Wille fo.

Clifabeth. Bobl muß er, lieber Carl.

Carl. Warum?

Elisabeth. Weißt bu noch, wie er bas letztemal ausritt, ba er bir Weck mitbrachte?

Carl. Bringt er wieber mit?

Elisabeth. Ich glaub wohl. Siehst du, da war ein Schneider von Stuttgart, der war ein trefflicher Bogenschütz, und hatte zu Cöln auf'm Schießen das Beste gewonnen.

Carl. Bar's viel?

Elisabeth. Hundert Thaler. Und darnach wollten fie's ihm nicht geben.

Maria. Gelt, bas ift garftig, Carl?

Carl. Garftige Leut!

Elisabeth. Da kam ber Schneiber zu beinem Bater, und bat ihn, er möchte ihm zu seinem Geld verhelfen. Und da ritt er aus und nahm ben Cölnern ein paar Kaufleute weg, und plagte sie so lang bis sie das Geld herausgaben. Wärst du nicht auch ausgeritten?

Carl. Nein! ba muß man burch einen biden, biden Balb, sind Zigenner und Heren brin.

Elisabeth. Ift ein rechter Burfch, fürcht't fich vor Beren.

Maria. Du thust besser, Carl, leb bu einmal auf beinem Schloß, als ein frommer christlicher Ritter. Auf seinen eigenen Gutern sindet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die rechtschaffensten Ritter begehen mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit auf ihren Zügen.

Glisabeth. Schwester, bu weißt nicht was du red'st. Gebe nur Gott, daß umser Junge mit der Zeit brader wird, und dem Weislingen nicht nachschlägt, der so treulos an meinem Mann handelt.

Maria. Wir wollen nicht richten, Elisabeth. Mein Bruder ist

sehr erbittert, bu auch. Ich bin bei ber ganzen Sache mehr Zuschauer, und kann billiger sehn.

Clifabeth. Er ift nicht zu entschuldigen.

Maria. Was ich von ihm gehört, hat mich eingenommen. Erzählte nicht felbst bein Mann so viel Liebes und Gutes von ihm! Wie glidslich war ihre Jugend, als sie zusammen Ebelknaben bes Markarafen waren!

Elisabeth. Das mag sehn! Nur sag, was kann ber Mensch je Gutes gehabt haben, ber seinem besten, treusten Freunde nachstellt, seine Dienste den Feinden meines Manns verkauft, und unsern trefslichen Kaiser, der uns so gnädig ist, mit salschen, widrigen Borstellungen einzunehmen sucht!

Carl. Der Bater! ber Bater! Der Thürner blaft's Liebel: Henfa, mach's Thor auf!

Elisabeth. Da fommt er mit Beute.

#### Gin Reiter fommt.

Reiter. Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß' euch, edle Frauen.

Elisabeth. Habt ihr ben Weislingen?

Reiter. Ihn und brei Reiter.

Elisabeth. Wie ging's zu, daß ihr fo lang ausbleibt?

Meiter. Wir lauerten auf ihn zwischen Nitrnberg und Bamberg; er wollte nicht kommen, und wir wußten boch, er war auf bem Wege. Endlich kundschaften wir ihn aus, er war seitwärts gezogen, und saß geruhig beim Grafen auf Schwarzenberg.

Elisabeth. Den möchten sie auch gern meinem Mann feind haben. Reiter. Ich sagt's gleich bem Herrn. Auf! und wir ritten in Haslacher Wald. Und da war's curios: wie wir so in die Nacht reiten, hüt't just ein Schäfer da, und fallen fünf Wölf in die Heerd und packten weiblich an. Da lachte unser Herr, und sagte: Glück zu, liebe Gesellen! Glück überall und uns auch! Und es freuet' uns all das gute Zeichen. Indem so kommt der Weislingen hergeritten mit vier Knechten.

Maria. Das Berg gittert mir im Leibe.

Reiter. Ich und mein Kamerad, wie's ber Herr befohlen hatte, niftelten uns an ihn, als wären wir zusammengewachsen, bag er sich

nicht regen noch rühren konnte, und ber Herr und ber Hans fielen über bie Knechte her und nahmen sie in Pflicht. Giner ist entwischt.

Elifabeth. Ich bin neugierig ihn zu feben. Kommen fie balb?

Reiter. Sie reiten bas Thal herauf; in einer Biertelftund find fie hier.

Maria. wird niebergeschlagen fenn.

Beiter. Finfter genug fieht er aus.

Maria. Sein Anblid wird mir im Berzen weh thun.

Elisabeth. Ah! — Ich will gleich bas Essen zurecht machen. Hungrig werbet ihr boch alle senn.

Reiter. Rechtschaffen.

Elisabeth. Nimm ben Kellerschlüffel und hol vom besten Wein! Sie haben ihn verdient.

Carl. Ich will mit, Tante.

Maria. Romm, Burich.

(216.)

Reiter. Der wird nicht fein Bater, fonft ging' er mit in Stall!

#### Gos. Beislingen. Reiterstnechte.

Sot (Gelm und Schwert auf den Tisch legend). Schnallt mir den Harnisch auf, und gebt mir mein Wamms! Die Bequemlichkeit wird mir wohl thun. Bruder Martin, du sagtest recht! — Ihr habt uns in Athem erhalten, Weislingen.

meislingen antwortet nichte, auf und abgehend.

Soy. Seph gutes Muths. Kommt, entwaffnet euch! Wo find eure Kleider? Ich hoffe, es soll nichts versoren gangen sehn. (Zum Knecht.) Fragt seine Knechte, und öffnet das Gepäcke, und seht zu, daß nichts abhanden komme. Ich könnt euch auch von den meinigen borgen.

Weislingen. Lagt mich fo, es ift all eins.

Son, Könnt euch ein hübsches, saubres Kleib geben, ist zwar nur leinen. Mir ist's zu eng worden. Ich hatt's auf der Hochzeit meines gnädigen Herrn des Pfalzgrafen an, eben damals, als euer Bischof so giftig über mich wurde. Ich hatt ihm, vierzehn Tag vorher, zwei Schiff auf dem Main niedergeworfen. Und ich geh mit Franzen von Sickingen im Wirthshaus zum Hirsch in Haidelberg die Trepp hinauf. Eh man noch ganz droben ist, ist ein Absat und ein eisern Geländerlein, da stund der Bischof und gab Franzen die Hand, wie er vorbeiging, und

gab sie mir auch, wie ich hinten brein kam. Ich lacht in meinem Herzen, und ging zum Landgrafen von Hanau, der mir gar ein lieber Herr war, und sagte: Der Bischof hat mir die Hand geben, ich wett, er hat micht gekannt. Das hört der Bischof, denn ich red't laut mit Fleiß, und kam zu uns trozig — und sagte: Wohl, weil ich euch nicht kannt hab, gab ich euch die Hand. Da sagt ich: Herre, ich merkt's wohl, daß ihr mich nicht kanntet, und hiermit habt ihr eure Hand wieder. Da ward das Männlein so roth am Hals wie ein Krebs vor Zorn, und lief in die Stude zu Pfalzgraf Ludwig und dem Fürsten von Nassau, und klagt's ihnen. Wir haben nachher uns oft was drüber zu Gute gethan.

Weislingen. Ich wollt, ihr ließt mich allein.

Gis. Warum bas? Ich bitt euch, sehd aufgeräumt. Ihr sehd in meiner Gewalt, und ich werd sie nicht migbrauchen.

Weislingen. Dafür war mir's noch nicht bange. Das ist eure Rittervflicht.

Sit. Und ihr wift, baf bie mir beilig ift.

Weislingen. Ich bin gefangen; bas übrige ift eins.

Gis. Ihr solltet nicht so reben. Wenn ihr's mit Fürsten zu thun hättet, und sie euch in tiesen Thurn an Ketten aushingen, und ber Wächter euch ben Schlaf weapfeisen mußte!

(Die Rnechte mit ben Rleibern.)

Weislingen giebt fich aus und an.

#### Carl fommt.

Carl. Guten Morgen, Bater.

Git (fast ibn). Guten Morgen, Junge. Wie habt ihr bie Zeit gelebt?

Carl. Recht geschickt, Bater! Die Tante sagt, ich seh recht geschickt.

66 it. Go!

Carl. Haft bu mir was mitgebracht?

Göt. Dießmal nicht.

Carl. Ich hab viel gelernt.

Got. Gi!

Carl. Soll ich bir vom frommen Rind erzählen?

Got. Rach Tifche.

Carl. Ich weiß noch was.

Got. Was wird bas fenn?

Carl. Jaxthausen ist ein Dorf und Schloß an der Jaxt, gehört seit zweihundert Jahren ben Herren von Berlichingen erb = und eigenthilmlich zu.

Sot. Rennst bu ben Herrn von Berlichingen?

Carl fiebt ibn ftarr an.

Got (für fic). Er kennt wohl vor lauter Gelehrfamkeit seinen Bater nicht. — Wem gebort Jarthausen?

Carl. Jarthausen ift ein Dorf und Schloß an ber Jatt.

Gon. Das frag ich nicht. — Ich kannte alle Pfade, Weg' und Furten, eh ich wußte wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — Die Mutter ist in ber Küche?

Carl. Ja, Bater! Sie tocht weiße Rüben und ein Lammsbraten.

Bos. Weißt bu's auch, Bans Rüchenmeifter?

Carl. Und für mich zum Nachtisch bat bie Tante einen Apfel gebraten.

Got. Rannst bu fie nicht roh effen?

Carl. Schmedt fo beffer.

Gis. Du mußt immer was Apartes haben. — Weislingen! ich bin gleich wieder bei euch. Ich muß meine Frau doch sehen. Komm mit, Carl.

Carl. Wer ift ber Mann?

Sit. Grug ihn. Bitt ihn er foll luftig fenn.

Carl. Da, Mann! haft bu eine Hand! Sen luftig, bas Effen ift balb fertig.

Weislingen (hebt ihn in die hohe und kust ihn). Glückliches Kind! das kein Uebel kennt, als wenn die Suppe lang ausbleibt. Gott laß euch viel Freud am Knaben erleben, Berlichingen!

Son viel Licht ift, ist starker Schatten — boch war mir's willsommen. Wollen sehn was es giebt.

(Gie geben.)

Weislingen. D baß ich aufwachte! und das alles wäre ein Traum! In Berlichingens Gewalt! von dem ich mich kaum losgearbeitet hatte, bessen Andenken ich mied wie Feuer, den ich hoffte zu überwältigen! Und er — der alte treuherzige Göth! Heiliger Gott, was will, will aus dem allen werden? Rückgeführt, Abelbert, in den Saal, wo wir als Buben unsere Jagd trieben — da du ihn liebtest, an ihm hingst wie an deiner

Seele. Wer kann ihm nahen und ihn hassen? Ach! ich bin so ganz nichts hier! Glückselige Zeiten, ihr sehb vorbei, da noch der alte Berlichingen hier am Kamin saß, da wir um ihn durcheinander spielten, und uns liebten wie die Engel. Wie wird sich der Bischof ängstigen, und meine Freunde! Ich weiß, das ganze Land nimmt Theil an meinem Unfall. Was ist's! Können sie mir geben wornach ich strebe?

Got (mit einer Klasche Wein und Becher). Bis das Essen fertig wird, wollen wir eins trinken. Kommt, setzt euch, thut als wenn ihr zu Hause wär't! Denkt, ihr sehd einmal wieder beim Göt. Haben doch lange nicht beisammen gesessen, lang keine Flasche miteinander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Ein fröhlich Herz!

Weislingen. Die Zeiten find vorbei.

Sot. Behüte Gott! Zwar vergnigtere Tage werden wir wohl nicht wieder finden, als an des Markgrafen Hof, da wir noch beisammen schliefen und miteinander umherzogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Wist ihr noch, wie ich mit dem Polacken Händel kriegte, dem ich sein gepicht und gekräuselt Haar von ungefähr mit dem Aermel verwischte?

Weislingen. Es war bei Tifche, und er flach nach euch mit bem Messer.

Sis. Den schlug ich wacker aus dazumal, und darüber wurdet ihr mit seinem Kameraden zu Unfried. Wir hielten immer redlich zusammen als gute, brave Jungen, dafür erkennte uns auch Jedermann. (Schenkt ein und bringt's.) Castor und Pollux! Mir that's immer im Herzen wohl, wenn uns der Markgraf so nannte.

Weislingen. Der Bifchof von Würzburg hatt es aufgebracht.

Son. Das war ein gelehrter Herr, und babei so leutselig. Ich erinnere mich seiner so lange ich lebe, wie er uns liebkos'te, unsere Einstracht lobte, und den Menschen glücklich pries der ein Zwillingsbruder seines Freunds wäre.

Weislingen. Nichts mehr bavon!

Son. Warum nicht? Nach ber Arbeit wüßt ich nichts Angenehmers, als mich bes Bergangenen zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder so bedenke, wie wir Lieb's und Leib's zusammen trugen, einander alles waren, und wie ich damals mähnte, so sollt's unser ganzes Leben sehn! War das nicht all mein Troft, wie mir diese Hand weggeschossen ward vor Landsbut,

und du mein pflegtest, und mehr als Bruder für mich sorgtest? 3ch hoffte, Abelbert wird künftig meine rechte Hand sehn. Und nun —

Weislingen. Dh!

Göt. Wenn bu mir damals gefolgt hättest, da ich dir anlag mit nach Brabant zu ziehen, es wäre alles gut geblieben. Da hielt dich das unglückliche Hosseben, und das Schlenzen und Scherwenzen mit den Weibern. Ich sagt es dir immer, wenn du dich mit den eiteln, garstigen Betteln abgabst, und ihnen erzähltest von misvergnügten Ehen, versührten Mädchen, der rauhen Haut einer dritten, oder was sie sonst gerne hören, du wirst ein Spisbub, sagt ich, Abelbert.

Weislingen. Wozu foll bas alles?

Sist. Wollte Gott, ich könnt's vergessen, ober es wär anders! Bist du nicht eben so frei, so edel geboren als einer in Deutschland, unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegst dich unter Basallen? Was hast du von dem Bischof? Weil er dein Nachdar ist? dich necken könnte? Hast du nicht Arme und Freunde, ihn wieder zu necken? Berztennst den Werth eines freien Kittersmanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich selbst! Verkriechst dich zum ersten Hosschranzen eines eigensinnigen, neidischen Pfassen!

Weislingen. Laft mich reben.

Göt. Was haft du zu fagen?

Weislingen. Du siehst die Fürsten an wie der Wolf den Hirten. Und doch, darfst du sie schelten, daß sie ihrer Leut und Länder Bestes wahren? Sind sie denn einen Augenblick vor den ungerechten Rittern sicher, die ihre Unterthanen auf allen Straßen anfallen, ihre Dörfer und Schlösser verheeren? Wenn nun auf der andern Seite unserst theuren Kaisers Länder der Gewalt des Erbseindes ausgesetzt sind, er von den Ständen Hülse begehrt, und sie sich kaum ihres Lebens erwehren; ist's nicht ein guter Beist, der ihnen einräth auf Mittel zu denken Deutschland zu beruhigen, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, um einen jeden Großen und Kleinen die Bortheile des Friedens genießen zu machen. Und uns verdenkst du's, Berlichingen, daß wir uns in ihren Schutz begeben, deren Hülse uns nah ist, statt daß die entsernte Majestät sich selbst nicht beschützen kann.

Son. Ia! Ia! Ich versteh! Weislingen, wären die Fürsten, wie ihr sie schildert, wir hätten Alle was wir begehren. Ruh und Frieden! Ich glaub's wohl! Den wilnscht jeder Raubvogel, die Beute nach

Bequemlichkeit zu verzehren. Wohlsehn eines jeben! Daß sie sich nur barum graue Haare wachsen ließen! Und mit unserm Kaiser spielen sie auf eine unanständige Art. Er meint's gut und möcht gern bessern. Da kommt benn alle Tage ein neuer Pfannenslicker, und meint so und so. Und weil der Herr geschwind etwas begreift, und nur reben darf um tausend Hände in Bewegung zu setzen, so benkt er, es wär auch alles so geschwind und leicht ausgesührt. Nun ergehen Berordnungen über Berordnungen, und wird eine über die andere vergessen; und was den Fürsten in ihren Kram dient, da sind sie hinter her, und gloriiren von Ruh und Sicherheit des Reichs, dis sie die Kleinen unterm Fuß haben. Ich will darauf schwören, es dankt mancher in seinem Herzen Gott, daß der Türk dem Kaiser die Wage hält.

Weislingen. Ihr feht's von eurer Seite.

Gon. Das thut jeber. Es ist die Frage, auf welcher Licht und Recht ist, und eure Gänge scheuen wenigstens ben Tag.

Weistingen. Ihr burft reben, ich bin ber Befangne.

Söt. Wenn euer Gewissen rein ist, so sehd ihr frei. Aber wie war's mit dem Landfrieden? Ich weiß noch, als ein Bub von sechzehn Jahren war ich mit dem Markgrasen auf dem Reichstag. Was die Fürsten da für weite Mäuler machten, und die Geistlichen am ärgsten. Euer Bischof lärmte dem Kaiser die Ohren voll, als wenn ihm Wunder wie! die Gerechtigkeit ans Herz gewachsen wäre; und jetzt wirst er mir selbst einen Buben nieder, zur Zeit da unsere Händel vertragen sind, ich an nichts Böses denke. Ift nicht alles zwischen uns geschlichtet? Was hat er mit dem Buben?

Weistingen. Es geschah ohne fein Wiffen.

Bon. Warum giebt er ihn nicht wieber los?

Weislingen. Er hat fich nicht aufgeführt wie er follte.

Gös. Nicht wie er sollte? Bei meinem Eid, er hat gethan wie er sollte, so gewiß er mit eurer und des Bischofs Kundschaft gefangen ist. Meint ihr, ich komm erst heut auf die Welt, daß ich nicht sehen soll wo alles hinaus will?

Weislingen. Ihr fend argwöhnisch und thut uns Unrecht.

Son. Weislingen, foll ich von ber Leber weg reben? Ich bin euch ein Dorn in ben Augen, so klein ich bin, und ber Sidingen und Selbit nicht weniger, weil wir fest entschlossen find zu sterben eb, als jemanden

vie Luft zu verdanken, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem Kaiser. Da ziehen sie nun um mich herum, verschwärzen mich bei Ihro Majestät und ihren Freunden und meinen Nachbarn, und spioniren nach Bortheil über mich. Aus dem Weg wollen sie mich haben, wie's wäre. Drum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatt ihn auf Kundschaft ausgeschickt; und darum that er nicht was er sollte, weil er mich nicht an euch verrieth. Und du, Weislingen, bist ihr Wertzeug!

Weislingen. Berlichingen!

Göt. Kein Wort mehr bavon! Ich bin ein Feind von Explicationen; man betrügt sich ober den andern, und meist beide.

Carl. Bu Tifch, Bater.

Gön. Fröhliche Botschaft! — Kommt, ich hoffe, meine Weibsleute sollen euch munter machen. Ihr wart sonst ein Liebhaber, die Fräulein wuften von euch zu erzählen. Kommt!

(216.)

3m Bifchöflichen Balafte gu Bamberg.

Der Speifefaal.

Bifcof von Bamberg. Abt von Fulba. Olearins. Liebetrant. Poflente.

(An Tafel. Der Rachtifch und bie großen Botale merben aufgetragen.)

Bischof. Studiren jest viel Deutsche von Abel zu Bologna?

Olearius. Bom Abels und Bürgerstande. Und ohne Ruhm zu melden, tragen sie das größte Lob davon. Man pflegt im Sprichwort auf der Asabemie zu sagen: So sleißig wie ein Deutscher von Abel. Denn indem die Bürgerlichen einen rühmlichen Fleiß anwenden, durch Tasente den Mangel der Geburt zu ersetzen, so bestreben sich jene, mit rühmlicher Wetteiserung, ihre angeborne Würde durch die glänzendsten Verdienste zu erhöhen.

Abt. Gi!

Kiebetraut. Sag einer was man nicht erlebet. So fleißig wie ein Deutscher von Abel! Das hab ich mein Tage nicht gehört.

Olearius. 3a, fie sind die Bewunderung ber ganzen Afademie. Es werben ehestens einige von den ältesten und geschicktesten als Doctores zurücksommen. Der Raiser wird glücklich sehn die ersten Stellen damit besetzen zu können.

Bischof. Das kann nicht fehlen.

Abt. Kennen Sie nicht zum Exempel einen Junker? — Er ist aus Heffen —

Olearius. Es find viel Beffen ba.

Abt. Er heißt — er ist — Beiß es keiner von euch? — Seine Mutter war eine von — Oh! Sein Bater hatte nur Ein Aug — und war Marschall.

Liebetraut. Bon Wildenhol3?

Abt. Recht - von Wilbenholz.

Olearius. Den kenn ich wohl, ein junger Herr von vielen Fähigkeiten. Besonders rühmt man ihn wegen seiner Stärke im Disputiren.

Abt. Das hat er von feiner Mutter.

Liebetraut. Dur wollte fie ihr Mann niemals brum rubmen.

Bischof. Wie fagtet ihr, daß der Kaiser hieß der euer Corpus Juris geschrieben hat?

Olearius. Juftinianus.

Bifchof. Gin trefflicher Berr! er foll leben!

Olearius. Sein Andenten! (Gie trinten.)

Abt. Es mag ein schön Buch febn.

Olearius. Man möcht's wohl ein Buch aller Bücher nennen; eine Sammlung aller Gesetze; bei jedem Fall der Urtheilsspruch bereit; und was ja noch abgängig oder dunkel wäre, ersetzen die Glossen, womit die gelehrtesten Männer das vortrefflichste Werk geschmückt haben.

Abt. Eine Sammlung aller Gesetze! Pot! Da muffen wohl auch bie zehn Gebote brin sehn.

Otearius. Implicite wohl, nicht explicite.

Abt. Das mein' ich auch, an und für sich, ohne weitere Explication.

Bischof. Und was das Schönste ist, so könnte, wie ihr sagt, ein Reich in sicherster Ruhe und Frieden leben, wo es völlig eingeführt und recht gehandhabt wilrde.

Olearius. Dhne Frage.

Bifchof. Alle Doctores Juris!

Olearius. Ich werb's zu ruhmen wiffen. (Sie trinken.) Wollte Gott, man fprache so in meinem Baterlanbe!

Abt. Wo fend ihr her, hochgelahrter Berr?

Olearius. Bon Frankfurt am Main, Ihro Eminenz zu bienen.

Bischof. Steht ihr Herren ba nicht wohl angeschrieben? Wie kommt bas?

Olearius. Sonderbar genug. Ich war da, meines Baters Erbschaft abzuholen; der Pöbel hätte mich fast gesteinigt, wie er hörte, ich sein Jurist.

Abt. Behüte Gott!

Olearius. Aber das kommt daher: der Schöppenstuhl, der in großem Ansehn weit umher steht, ist mit lauter Leuten besetzt die der Römischen Rechte unkundig sind. Man glaubt es seh genug, durch Alter und Ersahrung sich eine genaue Kenntniß des innern und äußern Zustandes der Stadt zu erwerben. So werben, nach altem Herkommen und wenigen Statuten, die Bürger und die Nachbarschaft gerichtet.

Abt. Das ift wohl gut.

Olearius. Aber lange nicht genug. Der Menschen Leben ist kurz, und in Einer Generation kommen nicht alle Casus vor. Eine Sammlung solcher Fälle von vielen Jahrhunderten ist unser Gesetzbuch. Und dann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwankend; dem däucht heute das recht, was der andere morgen misbilliget; und so ist Verwirrung und Ungerechtigkeit unvermeiblich. Das alles bestimmen die Gesetze; und die Gesetze sind unveränderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Oleatius. Das erkennt ber Pöbel nicht, ber, so gierig er auf Neuigkeiten ist, das Neue höchst verabscheuet, das ihn aus seinem Gleise leiten will, und wenn er sich noch so sehr dadurch verbessert. Sie halten den Juristen so arg, als einen Berwirrer des Staats, einen Beutelschneider, und sind wie rasend, wenn einer dort sich niederzulassen gedenkt.

Liebetraut. Ihr seyd von Franksurt! Ich bin wohl da bekannt. Bei Kaiser Maximilians Kröming haben wir euren Bräutigams was vorgeschmaus. Euer Name ist Olearius! Ich kenne so niemanden.

Olearius. Mein Bater hieß Delmann. Nur den Mißstand auf dem Titel meiner Lateinischen Schriften zu vermeiden, nennt ich mich, nach dem Beispiel und auf Anrathen würdiger Rechtslehrer, Olearius.

Kiebetraut. Ihr thatet wohl, daß ihr euch übersetztet. Ein Prophet gilt nichts in seinem Baterlande, es hätt euch in eurer Muttersprache auch so geben können.

Olearius. Es mar nicht barum.

Siebetraut. Alle Dinge haben ein paar Urfachen.

Abt. Gin Brophet gilt nichts in feinem Baterlande!

Siebetraut. Wift ihr auch warum, hochwürdiger Herr?

Abt. Weil er ba geboren und erzogen ift.

Kiebetraut. Bohl! Das mag die Eine Ursache sehn. Die andere ist: weil, bei einer näheren Bekanntschaft mit den Herren, der Nimbus von Ehrwürdigkeit und Heiligkeit wegschwindet, den uns eine neblichte Ferne um sie herum lägt; und dann sind sie ganz kleine Stümpschen Unschlitt.

Olearius. Es scheint, ihr fend bagu bestellt Wahrheiten zu fagen.

Kiebetraut. Weil ich's Herz bazu hab, so fehlt mir's nicht am Maul.

Olearius. Aber boch an Geschicklichkeit sie wohl anzubringen.

Siebetraut. Schröpfföpfe sind wohl angebracht wo sie ziehen.

Olearius. Bader erkennt man an der Schürze, und nimmt in ihrem Amte ihnen nichts übel. Zur Vorsorge thätet ihr wohl, wenn ihr eine Schellenkappe trügt.

Kiebetraut. Wo habt ihr promovirt? Es ist nur zur Nachfrage, wenn mir einmal ber Ginfall kame, baß ich gleich vor die rechte Schmiebe ginge.

Olearius. Ihr sehb verwegen.

Liebetraut. Und ihr fehr breit.

(Bifchof und Abt lachen.)

Sischos. Bon was anders! — Nicht so hitzig, ihr Herren. Bei Tisch geht alles drein. — Sinen andern Discurs, Liebetraut!

Kiebetraut. Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsen-

Olearius (zum Bischof). Was spricht man vom Türkenzug, Ihro Kürftliche Gnaben?

Sischof. Der Kaiser hat nichts Angelegners, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen, und das Ansehen der Gerichte zu befestigen. Dann, sagt man, wird er persönlich gegen die Feinde des Reichs und der Christenheit ziehen. Jest machen ihm seine Privathändel noch zu thun, und das Reich ist, trots ein vierzig Landfrieden, noch immer

eine Mörbergrube. Franken, Schwaben, ber Oberrhein und die angränzenden Länder werden von übermitthigen und kilhnen Rittern verheeret. Sickingen, Selbitz mit Einem Fuß, Berlichingen mit der eifernen Hand spotten in diesen Gegenden des Kaiserlichen Ansehens

Abt. Ja, wenn Ihro Majestät nicht bald dazu thun, so steden einen die Kerl am End in Sack.

Kiebetraut. Das müßt ein Kerl feun, ber bas Weinfaß von Fulb in ben Sack schieben wollte.

Bischof. Besonders ist der letztere seit vielen Jahren mein unversöhnlicher Feind, und molestirt mich unfäglich; aber es soll nicht lang mehr währen, hoff ich. Der Kaiser hält jetzt seinen Hof zu Augsburg. Wir haben unsere Maßregeln genommen, es kann uns nicht sehlen. — Herr Doctor, kennt ihr Abelberten von Weislingen?

Olearius. Nein, Ihro Emineng.

Sischof. Wenn ihr die Ankunft dieses Mannes erwartet, werdet ihr euch freuen, den edelsten, verständigsten und angenehmsten Ritter in Einer Berson zu sehen.

Olearius. Es muß ein vortrefflicher Mann febn, ber folche Lobeserhebungen aus folch einem Munde verdient.

Siebetraut. Er ift auf feiner Afabemie gemefen.

Sischof. Das wissen wir. (Die Bebienten laufen ans Fenfter.) Was giebt's? Ein Bedienter. Eben reit't Färber, Weislingens Knecht, zum Schlofthor berein.

Bischof. Sebet, mas er bringt! er wird ihn melben.

(Liebetraut geht. Sie fteben auf und trinten noch eins.)

Bischof. Was für Nachrichten?

Liebetraut. Ich wollt es müßt' fie euch ein anderer fagen. Weislingen ift gefangen.

Bischof. D!

Liebetraut. Berlichingen hat ihn und brei Knechte bei Haslach weggenommen. Einer ift entronnen, euch's anzusagen.

Abt. Gine Siobs=Boft.

Olearius. Es thut mir von Herzen leid.

Bischof. Ich will ben Knecht sehen; bringt ihn herauf! — Ich will ihn selbst sprechen. Bringt ihn in mein Cabinet. (A6.)

Abt (fest fic). Roch einen Schlud.

(Die Rnechte febenten ein.)

Olearius. Belieben Ihro Hochwürden nicht eine kleine Promenade in ben Garten zu machen? Post coenam stabis seu passus mille meabis.

Liebetraut. Wahrhaftig, bas Sitzen ist Ihnen nicht gesund. Sie triegen noch einen Schlagsluß.

(Abt bebt fich auf.)

Liebetraut (für fich). Wann ich ihn nur braußen hab, will ich ihm fürs Exercitium forgen. (Geben ab.)

# Jarthaufen.

#### Maria. Beislingen.

Maria. Ihr liebt mich, fagt ihr. Ich glaub es gerne, und hoffe mit euch glüdlich zu fehn, und euch glüdlich zu machen.

weislingen. Ich fühle nichts, als nur daß ich ganz bein bin.

Maria. Ich bitte euch, laßt mich. Einen Ruß hab ich euch zum Gottespfennig erlaubt; ihr scheint aber schon von dem Besitz nehmen zu wollen, was nur unter Bedingungen euer ist.

Weislingen. Ihr send zu ftreng, Maria! Unschuldige Liebe erfreut bie Gottheit, statt fie zu beleidigen.

Maria. Es sen! Aber ich bin nicht badurch erbaut. Man lehrte mich, Liebkosungen seh'n wie Ketten, stark durch ihre Verwandtschaft, und Mädchen, wenn sie liebten, seh'n schwächer als Simson nach Verlust feiner Locken.

Weislingen. Wer lehrte euch bas?

Maria. Die Aebtissin meines Klosters. Bis in mein sechzehntes Jahr war ich bei ihr, und nur mit euch empfind ich das Glück, das ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt, und durfte reden. Sie hatte ein Herz voll Empfindung! Sie war eine vortrefsliche Frau.

Weislingen. Da glich sie bir! (Er nimmt ihre hand.) Wie wird mir's werben, wenn ich euch verlassen soll!

Maria (zieht ihre hand zurud). Sin bischen eng, hoff ich; benn ich weiß wie's mir sehn wird. Aber ihr sollt fort.

Weislingen. Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich fühle, welche Seligkeiten ich mir durch dieß Opfer erwerbe. Gesegnet seh bein Bruder, und der Tag an dem er auszog mich zu fangen!

Maria. Sein Herz war voll Hoffnung für ihn und bich. Lebt wohl! fagt er beim Abschieb, ich will sehen, daß ich ihn wieber finde.

Weislingen. Er hat's. Wie wünscht ich die Berwaltung meiner Guter und ihre Sicherheit nicht durch bas leidige Hofleben so versäumt zu haben! Du könntest gleich die Meinige sehn.

Maria. Auch ber Aufschub hat seine Freuden.

Weislingen. Sage das nicht, Maria, ich muß sonst fürchten, du empfindest weniger stark als ich. Doch ich büße verdient, und welche Hoffnungen werden mich auf jedem Schritt begleiten! Ganz der Deine zu sehn, nur in dir und dem Kreise von Guten zu leben, von der Welt entsernt, getrennt, alle Wonne zu genießen, die so zwei Herzen einander gewähren! Was ist die Gnade des Fürsten, was der Beifall der Welt gegen diese einfache, einzige Glückseit? Ich habe viel gehofft und gewilnscht; das widerfährt mir über alles Hoffen und Wilnschen.

### Gos fommt.

Sit. Euer Knab ist wieder da. Er konnte vor Mübigkeit und Hunger kaum etwas vorbringen. Meine Frau giebt ihm zu essen. So viel hab ich verstanden: der Bischof will den Knaben nicht herausgeben, es sollen Kaiserliche Commissarien ernannt, und ein Tag ausgesetzt werden, wo die Sache dann verglichen werden mag. Dem seh wie ihm wolle, Abelbert ihr sehd frei; ich verlange weiter nichts als eure Hand, daß ihr insklünstige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Vorschubthun wollt.

Weislingen. Hier faß ich eure Hand. Last, von diesem Augenblick an, Freundschaft und Bertrauen, gleich einem ewigen Geset ber Natur, unveränderlich unter uns sehn! Erlaubt mir zugleich diese Hand zu sassen, (er nimmt Maxiens hand) und den Besitz des edelsten Fräuleins.

Sot. Darf ich Sa für euch fagen? Maria. Wenn ihr es mit mir fagt. Sis. Es ist ein Glüd, daß unsere Bortheile dießmal miteinander gehn. Du brauchst nicht roth zu werden. Deine Blüde sind Beweis genug. Ja denn, Weislingen! Gebt euch die Hände und so sprech ich Amen! — Mein Freund und Bruder! — Ich danke dir, Schwester! Du kannst mehr als Hanf spinnen. Du hast einen Faden gedreht, diesen Baradiesvogel zu sessel. Du siehst nicht ganz frei, Abelbert! Was sehlt dir? Ich — din ganz glücklich; was ich nur träumend hosste, seh ich, und din wie träumend. Ach! num ist mein Traum aus. Mir war's heute Nacht, ich gäd' dir meine rechte eiserne Hand, und du hieltest mich so sessen, daß sie aus den Armschienen ging wie abgebrochen. Ich erschrakt und wachte drüber auf. Ich hätte nur sort träumen sollen, da würd ich gesehen haben, wie du mir eine neue lebendige Hand ansetzest. Du sollst mir jeto fort, dein Schloß und deine Güter in vollkommenen Stand zu setzen. Der verdammte Hos hat dich beides versäumen machen. Ich muß meiner Frau rusen. Elisabeth!

Maria. Mein Bruber ift in voller Freude.

weislingen. Und boch barf ich ihm ben Rang streitig machen.

Sot. Du wirst anmuthig wohnen.

Maria. Franken ift ein gefegnetes Land.

Weislingen. Und ich darf wohl sagen, mein Schloß liegt in der gesegnetsten und anmuthigsten Gegenb.

Gis. Das dürft ihr, und ich will's behaupten. Hier fliest der Main, und allmählig hebt der Berg an, der, mit Aeckern und Weinbergen bekleidet, von eurem Schloß gekrönt wird, dann biegt sich der Fluß schnell um die Ecke hinter dem Felsen eures Schlosses hin. Die Fenster des großen Saals gehen steil herab aufs Wasser, eine Aussicht viel Stunden weit.

#### Elifabeth fommt.

Clisabeth. Bas ichafft ibr?

Gis. Du follst beine Hand auch bazu geben, und sagen: Gott segne euch! Sie sind ein Baar.

Elisabeth. Go geschwind!

Göt. Aber nicht unvermuthet.

Elisabeth. Döget ihr euch fo immer nach ihr fehnen, ale bisher

da ihr um sie warbt! Und dann! Möchtet ihr so glücklich sehn, als ihr sie lieb behaltet!

Weislingen. Amen! Ich begehre kein Glid als unter biesem Titel.

Sh. Der Bräutigam, meine liebe Frau, thut eine kleine Reise; benn die große Beränderung zieht viel geringe nach sich. Er entsernt sich zuerst vom Bischöslichen Hof, um diese Freundschaft nach und nach erkalten zu lassen. Dann reist er seine Güter eigennützigen Bachtern aus den Händen. Und — kommt, Schwester, komm Elisabeth! Wir wollen ihn allein lassen. Sein Knab hat ohne Zweisel geheime Austräge an ihn.

Weislingen. Nichts als mas ihr miffen bürft.

Sis. Braucht's nicht. — Franken und Schwaben! Ihr sehb nun verschwisterter als jemals. Wie wollen wir den Fürsten den Daumen auf dem Aug halten!

### (Die brei gebn.)

Weislingen. Gott im Himmel! konntest du mir Unwilrdigen solch eine Seligkeit bereiten? Es ist zu viel für mein Herz. Wie ich von den elenden Menschen abhing, die ich zu beherrschen glaubte, von den Bliden des Fürsten, von dem ehrerbietigen Beisall umher! Götz, theurer Götz! du hast mich mir selbst wiedergegeben, und, Maria, du vollendest meine Sinnesänderung. Ich sichle mich so frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr sehen, will all die schändlichen Berbindungen durchschneiden, die mich unter mir selbst hielten. Mein Herz erweitert sich, hier ist kein beschwerliches Streben nach versagter Größe. So gewiß ist ber allein glücklich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um etwas zu sehn!

#### Brang tritt auf.

Franz. Gott gruß' euch, gestrenger Herr! Ich bring euch so viel Gruße, daß ich nicht weiß wo anzusangen. Bamberg und zehn Meilen in die Runde entbietet euch ein tausendsaches: Gott gruß' euch!

weislingen. Willfommen, Franz? Was bringst bu mehr?

Franz. Ihr steht in einem Anbenken bei Hof und überall, daß es nicht zu sagen ist.

Weislingen. Das wird nicht lange bauern.

frang. So lang ihr lebt! und nach eurem Tobe wird's heller

blinken, als die messingenen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euren Unfall zu herzen nahm!

meislingen. Bas fagte ber Bifchof?

Franz. Er war so begierig zu wissen, daß er mit geschäftiger Geschwindigkeit der Fragen meine Antwort verhinderte. Er wußt es zwar schon; denn Färber, der von Haslach entrann, brachte ihm die Botschaft. Aber er wollte alles wissen. Er fragte so ängstlich, ob ihr nicht versehrt wäret? Ich sagte: Er ist ganz, von der äußersten Haarspitze bis zum Nagel des kleinen Zehs.

Weislingen. Bas fagte er zu ben Borfchlägen?

Franz. Er wollte gleich alles herausgeben, ben Knaben und noch Geld darauf, nur euch zu befreien. Da er aber hörte, ihr folltet ohne das loskommen, und nur euer Wort das Aequivalent gegen den Buben sepn, da wollte er absolut den Berlichingen vertagt haben. Er sagte mir hundert Sachen an euch — ich hab sie wieder vergessen. Es war eine lange Predigt über die Worte: Ich kann Weislingen nicht entbehren.

Weislingen. Er wird's lernen muffen!

Franz. Wie meint ihr? Er sagt: Mach ihn eilen, es wartet alles auf ihn.

weislingen. Es tann warten. Ich gebe nicht nach Hof.

Franz. Richt nach Hof? Herr! Wie kommt euch bas? Wenn ihr wüßtet was ich weiß! Wenn ihr nur träumen könntet was ich gesehen habe! Weislingen. Wie wird bir's?

Franz. Nur von ber bloßen Erinnerung komm ich außer mir. Bamberg ist nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibesgestalt macht es zum Borhofe bes Himmels.

Weislingen. Nichts weiter?

Frang. Ich will ein Pfaff werben, wenn ihr fie feht und nicht außer euch kommt.

Weislingen. Wer ift's benn?

frang. Abelheid von Balldorf.

Weislingen. Die! Ich habe viel von ihrer Schönheit gehört.

Franz. Gehört? Das ist eben, als wenn ihr sagtet, ich hab die Musik gesehen. Es ist der Zunge so wenig möglich eine Linie ihrer Bollkommenheiten auszudrücken, da das Aug sogar in ihrer Gegenwart sich nicht selbst genug ist.

meislingen. Du bift nicht gescheibt.

Franz. Das kann wohl sehn. Das letztemal da ich sie sah hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Ober vielmehr, kann ich sagen, ich stühlte in dem Augenblick, wie's den Heiligen dei himmlischen Erscheisnungen sehn mag. Alle Sinne stärker, höher, vollkommener, und doch den Gebrauch von keinem.

Weislingen. Das ift feltfam.

Franz. Wie ich von dem Bischof Abschied nahm, saß sie bei ihm. Sie spielten Schach. Er war sehr gnädig, reichte mir seine Hand zu kissen, und sagte mir vieles, davon ich nichts vernahm. Denn ich sah seine Nachbarin, sie hatte ihr Auge auf's Brett geheftet, als wenn sie einem großen Streich nachsänne. Ein seiner lauernder Zug um Mund wad Wange! Ich hätt der elfenbeinerne König sehn mögen. Abel und Freundlichkeit herrschten auf ihrer Stirn. Und das blendende Licht des Angesichts, und des Busens, wie es von den finstern Haaren erhoben ward!

Weislingen. Du bift barüber gar zum Dichter geworben.

Franz. So fühl ich benn in dem Augenblick, was den Dichter macht, ein volles, ganz von Einer Empfindung volles Herz! Wie der Bischof endigte und ich mich neigte, sah sie mich an, und sagte: Auch von mir einen Gruß unbekannter Weise! Sag ihm, er mag ja bald kommen. Es warten neue Freunde auf ihn; er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. — Ich wollte was antworten, aber der Paß vom Herzen nach der Junge war versperrt, ich neigte mich. Ich hätte mein Bermögen gegeben, die Spitze ihres kleinen Fingers klissen zu dilrsen! Wie ich so stund, warf der Bischof einen Bauern herunter, ich suhr darnach und rührte im Ausheben den Saum ihres Kleides; das suhr mir durch alle Glieder, und ich weiß nicht wie ich zur Thür hinsausgekommen bin.

Weislingen. Ift ihr Mann bei Hofe?

Franz. Sie ist schon vier Monat Wittwe. Um sich zu zerstreuen, hält sie sich in Bamberg auf. Ihr werbet sie sehen. Wenn sie einen ansieht, ist's als wenn man in ber Frühlingssonne stünde.

Weislingen. Es würde eine schwächere Wirkung auf mich haben. Frang. Ich höre, ihr fend so gut als verheirathet.

Weislingen. Wollte ich war's. Meine fanfte Marie wird bas Glud meines Lebens machen. Ihre fuße Seele bilbet fich in ihren blauen

Augen. Und weiß wie ein Engel bes himmels, gebildet aus Unschuld und Liebe, leitet sie mein Herz zur Ruhe und Glückseligkeit. Pack zusammen! und dann auf mein Schloß! Ich will Bamberg nicht sehen, und wenn Sanct Beit in Berson meiner begehrte, (Bebt ab)

Franz. Da seh Gott vor! Wollen das Beste hoffen! Maria ist liebreich und schön, und einem Gesangenen und Kranken kann ich's nicht übel nehmen, der sich in sie verliedt. In ihren Augen ist Trost, geselsschaftliche Melancholie. — Aber um dich, Abelheid, ist Leben, Feuer, Muth! — Ich würde — ich bin ein Narr — dazu machte mich ein Blick von ihr. Mein Herr muß hin! Ich muß hin! Und da will ich mich wieder gescheidt oder völlig rasend gassen.

# Bweiter Act.

Bamberg.

Gin Saal.

Bifcof. Abelheib fpielen Schach. Liebetraut mit einer Cither. Frauen. Pofleute um ibn berum am Ramin.

Kiebetraut (spielt und finge). Mit Pfeilen und Bogen Eupido geflogen, Die Fackel in Brand, Wollt muthilich kriegen Und männilich stegen Mit stürmender Hand. Auf! Auf! An! Au! Die Wassen erklirrten, Die Flügelein schwirrten,

Da fand er die Busen Ad! leider so bloß; Sie nahmen so willig Ihn all auf ben Schooß. Er schilttet die Pfeile Zum Feuer hinein,' Sie herzten und brückten Und wiegten ihn ein. Hei ei o! Boveno!

Adelheid. Ihr send nicht bei eurem Spiele. Schach dem König! Bischos. Es ist noch Auskunft.

Abelheid. Lange werbet ihr's nicht mehr treiben. Schach bem König! Liebetraut. Dieß Spiel spielt ich nicht, wenn ich ein großer Herr war, und verbot's am Hof und im ganzen Land.

Abelheid. Es ist mahr, dieß Spiel ist ein Probirstein des Gehirns. Liebetraut. Nicht darum! Ich wollte lieber das Geheul der Todtenglocke und ominöser Bögel, lieber das Geheul des knurrischen Hofhunds Gewissen, lieber wollt ich sie durch den tiefsten Schlaf hören, als von Laufern, Springern und andern Bestien das ewige: Schach dem König! Bischos. Wem wird auch das einfallen!

Liebetraut. Einem zum Exempel, der schwach wäre und ein stark Gewissen hätte, wie denn das neistentheils beisammen ist. Sie nennen's ein königlich Spiel, und sagen, es seh für einen König ersunden worden, der den Ersinder mit einem Meer von Uebersluß belohnt habe. Wenn das wahr ist, so ist mir's als wenn ich ihn sähe. Er war minorenn an Berstand oder an Jahren, unter der Bormundschaft seiner Mutter oder seiner Frau, hatte Milchhaare im Bart und Flachshaare um die Schläse, er war so gefällig wie ein Beidenschößling, und spielte gern Dame und mit den Damen, nicht aus Leidenschaft, behüte Gott! nur zum Zeitvertreib. Sein Hosmeister, zu thätig um ein Gelehrter, zu unlenksam ein Weltmann zu sen, ersand das Spiel in usum Delphini, das so homogen mit Seiner Majestät war — und so ferner.

Abelheid. Matt! Ihr solltet die Luden unserer Geschichtsbücher ausfüllen, Liebetraut.

# (Gie fteben auf.)

Liebetraut. Die Luden unserer Geschlechtsregister, das ware profitabler. Seitbem die Verdienste unserer Vorsahren mit ihren Portraits zu einerlei Gebrauch bienen, die leeren Seiten nämlich unserer Zimmer und unfere Charakters zu tapezieren; ba ware was zu verdienen.

Bischof. Er will nicht tommen, fagtet ihr!

Abelheid. 3ch bitt euch, schlagt's euch aus bem Sinn.

Bischof. Was bas febn mag?

Liebetraut. Was? Die Urfachen lassen sich herunterbeten wie ein Rosenkranz. Er ist in eine Art von Zerknirschung gefallen, von der ich ihn leicht curiren wollt.

Bischof. Thut bas, reitet zu ihm!

Liebetraut. Meinen Auftrag!

Bischof. Er soll unumschränkt sehn. Spare nichts, wenn bu ihn zurückbringst.

Diebetraut. Darf ich euch auch hineinmischen, gnäbige Frau?

Abelheid. Mit Bescheibenheit.

Liebetraut. Das ift eine weitläufige Commiffion.

Abelheid. Kennt ihr mich so wenig, ober sehd ihr so jung, um nicht zu wissen, in welchem Ton ihr mit Weislingen von mir zu reben habt?

Diebetraut. Im Ton einer Wachtelpfeife, bent ich.

Abelheid. 3hr werbet nie gescheidt werben!

Diebetraut. Wird man bas, gnäbige Frau?

Bischof. Geht, geht. Nehmt bas beste Pferd aus meinem Stall, wählt euch Anechte, und schafft mir ihn her!

Liebetraut. Wenn ich ihn nicht herbanne, so sagt: Ein altes Weib, das Warzen und Sommerslecken vertreibt, verstehe mehr von der Sympathie, als ich.

Bischof. Was wird das helfen! Berlichingen hat ihn ganz eingenommen. Wenn er herkommt, wird er wieder fort wollen.

Liebetraut. Wollen, das ist keine Frage, aber ob er kann. Der Händebruck eines Fürsten, und das Lächeln einer schönen Frau! Da reißt sich kein Weisling los. Ich eile und empfehle mich zu Gnaden.

Bifchof. Reif't wohl!

Abelheid. Adieu!

(Er geht.)

Bischof. Wenn er einmal hier ist, verlaß ich mich auf euch.

Abelheid. Wollt ihr mich zur Leimstange brauchen?

Bischof. Richt boch.

Abelheib. Bum Lodfogel benn?

Bischof. Rein, ben spielt Liebetraut. Ich bitt euch, versagt mir nicht, was mir sonst niemand gewähren tann.

Abelheib. Wollen fehn!

#### Bartbaufen.

#### Band von Gelbis. Gös.

Selbis. Jebermann wird euch loben, daß ihr benen von Rürnberg Webb angeklindigt habt.

Gon. Es hätte mir das Herz abgefressen, wenn ich's ihnen hätte lang schuldig bleiben sollen. Es ist am Tag, sie haben ben Bambergern meinen Buben verrathen. Sie sollen an mich benken!

Selbis. Gie haben einen alten Groll gegen euch.

Bos. Und ich wider fie; mir ift gar recht, bag fie angefangen haben.

Selbis. Die Reichsftädte und Pfaffen halten doch von jeher zusammen.

Oot. Sie haben's Urfach.

Selbit. Wir wollen ihnen die Bolle heiß machen.

Bot. Ich zählte auf ench. Wollte Gott, der Burgemeister von Nürnberg, mit der guldenen Kett um den Hals, kam uns in Wurf, er sollt sich mit all seinem Wis verwundern.

Selbin. Ich höre, Weislingen ist wieder auf eurer Seite. Tritt er zu uns?

Son. Noch nicht; es hat seine Ursachen, warum er uns noch nicht öffentlich Borschub thun darf; doch ist's eine Weile genug, daß er nicht wider uns ist. Der Pfaff ist ohne ihn was das Meßgewand ohne den Pfaffen.

Selbit. Wann ziehen wir aus?

**Göt.** Worgen ober übermorgen. Es kommen nun balb Kaufleute von Bamberg und Nürnberg aus der Frankfurter Messe. Wir werden einen auten Kang thun.

Selbin. Will's Gott!

#### Bamberg.

### Bimmer ber Abelbeib.

#### Abelheib. Rammerfraulein.

Abelheid. Er ift ba! fagft bu. 3ch glaub es faum.

Frautein. Wenn ich ihn nicht felbst gesehen hatte, würd ich fagen, ich zweifle.

Abelheid. Den Liebetraut mag ber Bijchof in Gold einfaffen: er bat ein Meisterstück gemacht.

Früulein. Ich sah ihn, wie er zum Schloß hereinreiten wollte, er saß auf einem Schimmel. Das Pferd scheute, wie's an die Brück kam, und wollte nicht von der Stelle. Das Bolt war aus allen Straßen gelausen, ihn zu sehn. Sie freuten sich über des Pferds Unart. Bon allen Seiten ward er gegrüßt, und er dankte allen. Mit einer angenehmen Gleichgültigkeit saß er droben, und mit Schmeicheln und Drohen bracht er es endlich zum Thor herein, der Liebetraut mit, und wenig Knechte.

Abelheid. Wie gefällt er bir?

Fräulein. Wie mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er glich bem Kaiser hier, (veutet auf Maximitians Portrait) als wenn er sein Sohn wäre. Die Nase nur etwas kleiner, eben so freundliche, lichtbraune Augen, eben so ein blondes, schönes Haar, und gewachsen wie eine Puppe. Ein halb trauriger Zug auf seinem Gesicht — ich weiß nicht — gesiel mir so wohl!

Abelheid. Ich bin neugierig ihn zu feben.

Erautein. Das mar ein Berr für euch.

Adelheid. Närrin!

Fraulein. Rinder und Narren -

# Liebetraut fommt.

Kiebetraut. Nun, gnädige Frau, mas verdien ich?

Abelheid. Hörner von beinem Weibe! Denn nach bem zu rechnen, habt ihr schon manches Nachbars ehrliches Hausweib aus ihrer Pflicht hinausgeschwatzt.

Kiebetraut. Nicht doch, gnädige Frau! Auf ihre Pflicht, wollt ihr sagen; benn wenn's ja geschah, schwatzt ich sie auf ihres Mannes Bette. Abelheid. Wie habt ihr's gemacht ihn berzubringen?

Liebetraut. Ihr wist zu gut wie man Schnepfen fängt; soll ich euch meine Kunststücken noch dazu lehren? — Erst that ich als wüßt ich nichts, verstünd nichts von seiner Aufführung, und setzt' ihn dadurch in den Nachtheil die ganze Historie zu erzählen. Die sah ich nun gleich von einer ganz andern Seite an, als er, konnte nicht sinden — nicht einsehen — und so weiter. Dann redete ich von Bamberg allerlei durcheinsander, Großes und Neines, erweckte gewisse alte Erinnerungen, und wie ich seine Einbildungskraft beschäftigt hatte, knüpste ich wirklich eine Menge Fädchen wieder an, die ich zerrissen fand. Er wuste nicht wie ihm gesschah, fühlte einen neuen Zug nach Bamberg, er wollte — ohne zu wollen. Wie er nun in sein Herz ging, und das zu entwickeln suchte, und viel zu sehr mit sich beschäftigt war um auf sich Acht zu geben, warf ich ihm ein Seil um dem Hals, aus drei mächtigen Stricken, Weiber-, Fürstengunst und Schmeichelei gedreht, und so hab ich ihn herzeschleppt.

Abelheid. Bas fagtet ihr von mir?

Kiebetraut. Die lautere Wahrheit. Ihr hättet wegen eurer Güter Berbrieflichkeiten — hättet gehofft, da er beim Kaifer so viel gelte, werbe er bas leicht enden können.

Adelheid. Wohl!

Liebetraut. Der Bischof wird ihn euch bringen.

Abelheid. Ich erwarte sie. (Liebetraut ab.) Mit einem Herzen, wie ich selten Besuch erwarte.

#### 3m Speffart.

# Berlichingen. Gelbis. Georg als Reiterefnecht.

Göt. Du haft ihn nicht angetroffen, Georg!

Georg. Er war Tags vorher mit Liebetraut nach Bamberg geritten, und zwei Knechte mit.

Bos. Ich feb nicht ein, mas bas gehen foll.

Selbit. 3ch wohl. Eure Verföhnung war ein wenig zu schnell, als

daß sie dauerhaft hätte sehn sollen. Der Liebetraut ist ein pfiffiger Kerl; von dem hat er sich beschwätzen lassen.

Göt. Glaubst bu, daß er bundbrüchig werden wird?

Selbig. Der erfte Schritt ift gethan.

**Cot.** Ich glaub's nicht. Wer weiß, wie nöthig es war an Hof zu gehen; man ist ihm noch schuldig; wir wollen das Beste hoffen.

Selbis. Wollte Gott, er verbient' es, und thate bas Befte.

Bin. Mir fällt eine List ein. Wir wollen Georgen bes Bamberger Reiters erbeuteten Kittel anziehen, und ihm bas Geleitzeichen geben; er mag nach Bamberg reiten und sehen, wie's steht.

Georg. Da hab ich lange brauf gehofft.

56. Es ist bein erster Ritt. Sen vorsichtig, Knabe! Mir ware leid, wenn bir ein Unfall begegnen sollt.

Georg. Laßt nur! Mich irrt's nicht, wenn noch so viel um mich herum frabbeln, mir ift's, als wenn's Ratten und Mäuse wären. (A6)

#### Bamberg.

# Bifcof. Beislingen.

Bischof. Du willst bich nicht länger halten laffen!

Weislingen. Ihr werbet nicht verlangen, daß ich meinen Gib brechen foll.

Bischos. Ich hätte verlangen können, du solltest ihn nicht schwören. Was für ein Geist regierte dich? Konnt ich dich ohne das nicht befreien? Gelt ich so wenig am Kaiserlichen Hofe?

Weislingen. Es ift geschehen; verzeiht mir, wenn ihr könnt.

Bischos. Ich begreif nicht, was nur im geringsten bich nöthigte, ben Schritt zu thun! Mir zu entsagen? Waren benn nicht hunbert andere Bedingungen sos zu kommen? Haben wir nicht seinen Buben? Hätt ich nicht Gelbs genug gegeben, und ihn wieder beruhigt? Unsere Anschläge auf ihn und seine Gesellen wären fortgegangen — Ach, ich benke nicht, daß ich mit seinem Freunde rebe, der nun wider mich arbeitet, und die Minen leicht entkräften kann, die er selbst gegraben hat.

Weistingen. Gnäbiger Berr!

Bischof. Und boch — wenn ich wieber bein Angesicht sehe, beine Stimme höre — es ist nicht möglich, nicht möglich.

Weislingen. Lebt mohl, gnäbiger Berr!

Bischof. Ich gebe bir meinen Segen. Sonst, wenn bu gingst, sagt' ich: Auf Wiedersehn! Jetzt! — Wollte Gott, wir saben einander nie wieder!

Weislingen. Es tann fich vieles anbern.

Dischof. Bielleicht seh ich bich noch einmal als Feind vor meinen Mauern, die Felber verheeren, die ihren blühenden Zustand dir jeto danken.

Weislingen. Rein, gnäbiger Berr.

Bischos. Du kannst nicht Nein sagen. Die weltlichen Stänbe, meine Nachbarn, haben alle einen Zahn auf mich. So lang ich dich hatte — Geht, Weislingen! Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ihr habt vieles zu nichte gemacht. Geht!

Weislingen. Und ich weiß nicht, was ich fagen foll.

(Bifchef ab.)

# Frang tritt auf.

Franz. Abelheid erwartet euch. Sie ist nicht wohl. Und doch will sie euch ohne Abschied nicht lassen.

Weislingen. Romm!

frang. Geben wir benn gewiß?

Weislingen. Noch diesen Abend.

frang. Mir ift, als wenn ich aus ber Welt follte.

Weislingen. Mir auch, und noch barzu, als wüßt ich nicht wohin.

# Abelheibens Bimmer.

#### Abelbeib. Fraulein.

Eraulein. Ihr feht blaß, gnäbige Frau.

Abelheid. — Ich lieb ihn nicht und wollte boch, daß er bliebe. Siehst du, ich könnte mit ihm leben, ob ich ihn gleich nicht zum Manne haben möchte.

Fraulein. Glaubt ihr, er geht?

Abelheid. Er ift zum Bischof um Lebewohl zu fagen.

Sraulein. Er hat barnach noch einen fcweren Stanb.

Abelheid. Wie meinft bu?

Fräulein. Was fragt ihr, gnädige Frau? Ihr habt sein Herz geangelt, und wenn er sich losreißen will, verblutet er.

(Fraulein ab.)

### Beislingen fommt.

Weislingen. Ihr fend nicht wohl, gnäbige Frau?

Abelheid. Das kann euch einerlei sehn. Ihr verlaßt uns, verlaßt uns auf immer. Was fragt ihr, ob wir leben ober sterben.

Weislingen. Ihr verkennt mich.

Abelheid. Ich nehme euch wie ihr euch gebt.

Weislingen. Das Ansehn trügt.

Abelheid. Go fent ihr ein Chamaleon?

Weislingen. Wenn ihr mein Berg feben tonntet!

Abelheid. Schone Sachen wurden mir bor die Augen tommen.

Weislingen. Gemif! Ihr murbet euer Bild brin finden.

Abelheid. In irgend einem Winkel bei ben Porträten ausgestorbener Familien. Ich bitt euch, Weislingen, bebenkt, ihr redet mit mir. Falsche Worte gelten zum höchsten, wenn sie Masken unserer Thaten sind. Ein Vermummter, der kenntlich ist, spielt eine armselige Rolle. Ihr läugnet eure Handlungen nicht und redet das Gegentheil; was soll man von euch halten?

Weislingen. Was ihr wollt. Ich bin so geplagt mit bem was ich bin, baß mir wenig bang ift, für was man nich nehmen mag.

Abelheid. Ihr kommt um Abschied zu nehmen.

. Weislingen. Erlaubt mir eure Hand zu kuffen, und ich will sagen, lebt wohl! Ihr erinnert mich! Ich bedachte nicht — ich bin beschwerlich, gnäbige Frau.

Abelheid. Ihr legt's falsch aus: ich wollte ench fort helfen; benn ihr wollt fort.

Weislingen. O fagt, ich muß. Böge mich nicht die Ritterpflicht, ber heilige Handschlag —

Abelheid. Geht! Geht! Erzählt bas Mädchen, bie ben Theuerdank lefen, und fich so einen Mann munschen. Ritterpflicht! Kinderspiel!

Weislingen. Ihr benkt nicht fo.

Avelheid. Bei meinem Sid, ihr verstellt euch! Was habt ihr verssprochen? Und wem? Sinem Mann, der seine Pflicht gegen den Kaiser und das Reich verkennt, in eben dem Augenblick Pflicht zu leisten, da er durch eure Gesangennehmung in die Strase der Acht verfällt. Pflicht zu leisten, die nicht gilltiger sehn kann, als ungerechter, gezwungener Sid! Entbinden nicht unsere Gesetze vor solchen Schwilren? Macht das Kindern weiß, die den Rilbezahl glauben. Es stecken andere Sachen dahinter. Ein Feind des Reichs zu werden, ein Feind der blügerlichen Ruch und Glickseit! Ein Feind des Kaisers! Geselle eines Räubers! du, Weisslingen, mit deiner sansten Seele!

meistingen. Wenn ihr ihn fenntet -

Abelheid. Ich wollt ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er hat eine hohe, unbändige Seele. Sben darum wehe dir, Weislingen! Geh und bilde dir ein, Geselle von ihm zu sehn. Geh und laß dich beherrschen. Du bist freundlich, gefällig —

Weislingen. Er ift's auch.

Abelheid. Aber bu bift nachgebenb und er nicht! Unversehens wird er bich wegreißen, bu wirst ein Stlave eines Ebelmanns werben, ba bu herr von Fürsten sehn könntest. — Doch es ist Unbarmherzigkeit, bir beinen zuklinftigen Stand zu verleiben.

Weislingen. Sätteft bu gefühlt, wie liebreich er mir begegnete.

Abelheid. Liebreich! Das rechnest du ihm an? Es war seine Schuldigkeit; und was hättest du verloren, wenn er widerwärtig gewesen wäre? Mir hätte das willsommner sehn sollen. Sin übermüthiger Mensch wie ber —

Weislingen. Ihr rebet von eurem Feinb.

Abelheid. Ich rebete für eure Freiheit — Und weiß überhaupt nicht, was ich für einen Antheil bran nehme. Lebt wohl!

weislingen. Erlaubt noch einen Augenblick. (Er nimmt ihre Sand und fcweigt.)

Abelheid. Sabt ihr mir noch was zu fagen?

Weislingen. - Ich muß fort.

Adelheid. Go geht!

Weislingen. Snädige Frau! - 3ch fann nicht.

Abelheid. 3hr mußt.

Weislingen. Soll bas euer letter Blid fenn?

Abelheid. Geht, ich bin frant, fehr zur ungelegnen Beit.

Weislingen. Seht mich nicht fo an.

Abelheid. Willst bu unser Feind sehn, und wir sollen bir lächeln? Geh!

Weislingen. Abelbeib.

Abelheib. 3ch haffe euch!

# Frang fommt.

Irang. Gnäbiger Berr! Der Bifchof läßt euch rufen.

Abelheid. Geht! Geht!

Erang. Er bittet euch eilend zu fommen.

Adelheid. - Geht! Geht!

Weislingen. Ich nehme nicht Abschied, ich sehe euch wieder! (A6.) Abelheid. Mich wieder! Wir wollen davor sehn. Margarete, wenn er kommt, weis' ihn ab. Ich bin krank, habe Kopfweh, ich schlafe — Weis' ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ist, so ist's auf diesem Weg.

# Borgimmer.

#### Beislingen. Frang.

Weislingen. Sie will mich nicht sehn? Franz. Es wird Nacht; soll ich die Pferbe satteln? Weislingen. Sie will mich nicht sehn? Franz. Wann befehlen Ihro Gnaden die Pferde? Weislingen. Es ist zu spät! Wir bleiben hier. Franz. Gott seh Dant!

(Ab.)

Weislingen. Du bleibst! Seh auf beiner Hut; die Bersuchung ist groß. Mein Pferd scheute, wie ich zum Schlosthor herein wollte, mein guter Geist stellte sich ihm entgegen, er kannte die Gefahren, die mein hier warteten. — Doch ist's nicht recht, die vielen Geschäfte, die ich dem Bischof unvollendet liegen ließ, nicht wenigstens so zu ordnen, daß ein Nachfolger da anfangen kann, wo ich's gelassen habe. Das kann ich doch alles thun, unbeschadet Berlichingen und unserer Berbindung. Denn halten sollen sie mich hier nicht. — Wäre doch besser gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre. Aber ich will fort — morgen ober übermorgen.

(Bebt ab.)

#### 3m Greffart.

# Gos. Gelbis. Georg.

Selbit. Ihr feht, es ift gegangen, wie ich gefagt habe.

Bos. Rein! Rein! Rein!

Georg. Glaubt, ich berichte euch mit der Wahrheit. Ich that, wie ihr befahlt, nahm den Kittel des Bambergischen und sein Zeichen, und damit ich doch mein Essen und Trinken verdiente, geleitete ich Reinecksche Bauern hinauf nach Bamberg.

Selbis. In ber Berkappung? Das hätte bir übel gerathen können.

Georg. So benk ich auch hintendrein. Ein Reitersmann, ber bas voraus denkt, wird keine weiten Sprlinge machen. Ich kam nach Bamberg, und gleich im Wirthshaus hörte ich erzählen, Weislingen und ber Bischof sehen ausgesöhnt, und man rede viel von einer Heirath mit der Wittwe des von Walldorf.

Øöt. Gefpräche.

Georg. Ich ihn, wie er sie zur Tafel führte. Sie ist schön, bei meinem Sid, sie ist schön. Wir blidten uns alle, sie bankte uns allen, er nickte mit dem Kopf, sah sehr vergnügt, sie gingen vorbei, und das Bolk murmelte: ein schönes Paar!

Göt. Das fann fenn.

Georg. Hört weiter. Da er bes anbern Tags in die Messe ging, paßt' ich meine Zeit ab. Er war allein mit einem Knaben. Ich stund unten an der Treppe und sagte leise zu ihm: Ein paar Worte von eurem Berlichingen. Er ward bestürzt; ich sahe das Geständniß seines Lasters in seinem Gesicht, er hatte kaum das Herz mich anzusehen, mich, einen schlechten Reitersjungen.

Selbit. Das macht, sein Gewissen war schlechter als bein Stand.

Georg. Du bist Bambergisch? sagt er. Ich bring einen Gruß vom Ritter Berlichingen, sagt ich, und soll fragen — Komm morgen früh, sagt er, an mein Zimmer, wir wollen weiter reden.

Bos. Ramft bu?

Georg. Wohl kam ich, und mußt im Vorsaal stehen, lang, lang. Und die seidnen Buben begudten mich von vorn und hinten. Ich dachte, guckt ihr — Endlich führte man mich hinein, er schien böse, mir war's einerlei. Ich trat zu ihm und legte meine Commission ab. Er that seindlich böse, wie einer der kein Herz hat und 's nit will merken lassen. Er verwunderte sich, daß ihr ihn durch einen Reitersjungen zur Rede setzen ließt. Das verdroß mich. Ich sagte, es gäbe nur zweierlei Leut, brave und Schurken, und ich diente Gözen von Berlichingen. Nun sing er an, schwätzte allerlei verkehrtes Zeug, das darauf hinaus ging, ihr hättet ihn übereilt, er seh euch keine Pflicht schuldig, und wolle nichts mit euch zu thun haben.

Bot. Saft bu bas aus feinem Munde?

Georg. Das und noch mehr. — Er brohte mir —

Son. Es ist genug! Der wäre nun auch verloren! Treu' und Glaube, du hast mich wieder betrogen. Arme Marie! Wie werd ich bir's beibringen!

Selbin. Ich wollte lieber mein ander Bein bazu verlieren, als so ein hundsfott senn.

### Bamberg.

# Abelheib. Beislingen.

Abelheid. Die Zeit fängt mir an unerträglich lang zu werben; reben mag ich nicht, und ich schäme mich mit euch zu spielen. Langeweile, bu bist ärger, als ein kaltes Fieber.

Weislingen. Sent ihr mich schon mube?

Abelheid. Guch nicht sowohl als euren Umgang. Ich wollte, ihr wär't wo ihr hinwolltet, und wir hätten euch nicht gehalten.

Weislingen. Das ist Weibergunft! Erst brütet sie, mit Mutterwärme, unsere liebsten Hoffnungen an; dann, gleich einer unbeständigen Henne, verläßt sie das Nest, und übergiebt ihre schon keimende Nachkommenschaft dem Tode und der Berwesung.

Abelheid. Scheltet die Weiber! Der unbesonnene Spicler zerbeißt und zerstampft die Karten, die ihn unschuldiger Weise werlieren machten.

Aber laßt mich euch was von Mannsleuten erzählen. Was sehd benn ihr, um von Wankelmuth zu sprechen? Ihr, die ihr selten sehd was ihr sehn wollt, niemals was ihr sehn solltet. Könige im Festagsornat, vom Pöbel beneidet. Was gäb eine Schneidersfrau drum, eine Schnur Perlen um ihren Hals zu haben, von dem Saum eures Kleids, den eure Absätze verächtlich zurückstößen!

Weislingen. 3hr fend bitter.

Abelheid. Es ift die Antistrophe von eurem Gesang. Sh ich euch kannte, Weislingen, ging mir's wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzüngig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarztmäßig heraussgestrichen, daß ich mich überreden ließ zu wünschen: Möchtest du doch diese Duintessen des männlichen Geschlechts, den Phönix Weislingen zu Gesicht kriegen! Ich ward meines Wunsches gewährt.

Weislingen. Und der Phönix präsentirte sich als ein ordinärer Haushahn. Adelheid. Rein, Weislingen, ich nahm Antheil an euch.

meislingen. Es fcbien fo -

Abelheid. Und war: benn wirklich ihr übertraft euren Ruf. Menge schätzt nur den Wiederschein des Berdienstes. Wie mir's demi nun geht, daß ich über die Leute nicht benken mag, benen ich wohl will: fo lebten wir eine Zeit lang neben einander, es fehlte mir mas, und ich wußte nicht was ich an euch vermiste. Endlich gingen mir die Augen auf. Ich fat bes activen Mannes, ber die Geschäfte eines Fürftenthums belebte, ber sich und seinen Ruhm dabei nicht vergaß, ber auf hundert großen Unternehmungen, wie auf übereinander gewälzten Bergen, zu den Wolken hinauf gestiegen war; ben sah ich auf einmal jammernd wie einen franken Boeten, melancholisch wie ein gesundes Mädchen, und muffiger als einen alten Junggesellen. Anfangs schrieb ich's eurem Unfall au, ber euch noch neu auf bem Bergen lag, und entschuldigte euch so gut ich konnte. Jest, da es von Tag zu Tage schlimmer mit euch zu werden icheint, muft ihr mir verzeihen, wenn ich euch meine Gunft entreife. Ihr besitt sie ohne Recht, ich schenkte sie einem andern auf Lebenslang, der sie euch nicht übertragen konnte.

Weislingen. Go laft mich los!

Abelheid. Nicht, bis alle Hoffnung verloren ist. Die Einsamkeit ist in biefen Umständen gefährlich. — Armer Mensch! Ihr sehd so mißmuthig, wie einer dem sein erstes Mädchen untreu wird, und eben darum

geb ich euch nicht auf. Gebt mir die Hand, verzeiht mir, was ich aus Liebe gesagt habe.

Weislingen. Könntest du mich lieben, könntest du meiner heißen Leidenschaft einen Tropsen Linderung gewähren! Abelheid! deine Borwlirse sind höchst ungerecht. Könntest du den hundertsten Theil ahnen von dem was die Zeit her in mir arbeitet, du würdest mich nicht mit Gefälligkeit, Gleichgültigkeit und Berachtung so unbarmherzig hin und her zerrissen haben. — Du lächelst! — Nach dem übereilten Schritt wieder mit mir selbst einig zu werden, kostete mehr als Einen Tag. Wider den Menschen zu arbeiten, dessen Andenken so lebhaft neu in Liebe bei mir ist.

Abelheid. Bunderlicher Mann, der bu den lieben kannst ben du beneidest! Das ist als wenn ich meinem Feinde Bropiant zuführte.

Weistingen. Ich fühl's wohl, es gilt hier kein Saumen. Er ift berichtet, daß ich wieder Weislingen bin, und er wird sich seines Vortheils über uns ersehen. Auch, Abelheid, sind wir nicht so träg als du meinst. Unsere Reiter sind verstärkt und wachsam, unsere Unterhandlungen gehen sort, und der Reichstag zu Augsburg soll hoffentlich unsere Projecte zur Reife bringen.

Adelheid. 3hr geht bin?

Weislingen. Wenn ich Gine Hoffnung mitnehmen könnte! (Rage ihre Sanb.)

Avelheid. D ihr Ungläubigen! Immer Zeichen und Wunder! Geh, Weislingen, und vollende das Werk! Der Bortheil des Bischofs, der beinige, der meinige, sie sind so verwebt, daß, ware es auch nur der Politik wegen —

Weislingen. Du tamft fcherzen.

Abelheid. Ich scherze nicht. Meine Güter hat ber stolze Herzog inne, die deinigen wird Göt nicht lange ungeneckt lassen; und wenn wir nicht zusammenhalten, wie unsere Feinde, und den Kaiser auf unsere Seite lenken, sind wir verloren.

Weislingen. Mir ist's nicht bange. Der größte Theil ber Fürsten ist unserer Gesinnung. Der Kaiser verlangt Hilse gegen die Türken, und bafür ist's billig, daß er uns wieder beisteht. Welche Wollust wird mir's sen, deine Güter von übermüthigen Feinden zu befreien, die unruhigen Köpse in Schwaben auss Kissen zu bringen, die Ruhe des Bisthums, unser aller herzustellen. Und dann —?

Abelheid. Ein Tag bringt ben andern, und beim Schickfal steht bas Zuklinftige.

Weislingen. Aber wir muffen wollen.

Abelheid. Wir wollen ia.

Weislingen. Gewif?

Adelheid. Nun ja. Geht!

Weislingen. Bauberin!

### Berberge.

Bauernhochzeit. Dufif und Tang braugen.

Der Brautvater. Gog. Gelbig am Tifche. Brautigam tritt gu ihnen.

**Son**. Das Gescheibtste war, daß ihr euren Zwist so glücklich und fröhlich durch eine Heirath endigt.

Brautvater. Beffer, als ich mir's hatte traumen laffen. In Ruh und Fried mit meinem Nachbar, und eine Tochter wohl verforgt bazu!

Bräutigam. Und ich im Besitz des strittigen Stücks, und drüber den hübschten Backsisch im ganzen Dorf. Wollte Gott, ihr hättet euch eher drein geben.

Selbis. Wie lange habt ihr processirt?

Brautvater. An die acht Jahre. Ich wollte lieber noch einmal so lang das Frieren haben, als von vorn ansangen. Das ist ein Gezerre, ihr glaubt's nicht, bis man den Perriiden ein Urtheil vom Herzen reißt; und was hat man darnach? Der Teufel hol' den Assessier Sapupi! '8 is ein versluchter schwarzer Italianer.

Bräutigam. Ja, bas ist ein toller Kerl. Zweimal war ich bort. Brautvater. Und ich breimal. Und seht, ihr Herren, kriegen wir ein Urtheil endlich, wo ich so viel Recht hab als er, und er so viel als ich, und wir eben stunden wie die Maulassen, bis mir unser Herr Gott eingab, ihm meine Tochter zu geben und bas Zeug bazu.

Bot (trintt). Gut Bernehmen fünftig.

Brautvater. Geb's Gott! Geh' aber, wie's will, processiren thu ich mein' Tag' nit mehr. Was bas ein Gelospiel kost't! Jeben Reverenz, ben euch ein Brocurator macht, must ihr bezahlen.

Selbit. Sind ja jährlich Raiferliche Bisitationen ba.

Brautvater. Hab nichts davon gespürt. Ift mir mancher schöne Thaler nebenausgangen. Das unerhörte Blechen!

Bie meint ihr?

Brautvater. Ach, ta macht alles hohle Pfötchen. Der Affeffor allein, Gott verzeih's ihm, hat mir achtzehn Golbgülden abgenommen.

Brautigam. Wer?

Brautvater. Wer anbers, als ber Sapupi?

Oot. Das ift ichandlich.

Frautvater. Wohl! ich mußt ihm zwanzig erlegen. Und da ich sie ihm hingezahlt hatte, in seinem Gartenhaus, das prächtig ist, im großen Saal, wollt mir vor Wehmuth fast das Herz brechen. Denn seht, eines Haus und Hof steht gut, aber wo soll baar Geld herkommen? Ich stund da, Gott weiß wie mir's war. Ich hatte keinen rothen Heller Reisegeld im Sack. Endlich nahm ich mir's Herz und stellt's ihm vor. Run er sah, daß mir's Wasser an die Seele ging, da warf er mir zwei davon zurück, und schickt mich sort.

Brautigam. Es ift nicht möglich! Der Sapupi?

Brautvater. Wie stellst bu bich! Freilich! Rein andrer!

Brau'tigam. Den foll der Teufel holen, er hat mir auch funfzehn Goldgilden abgenommen.

Brautvater. Berflucht!

Selbis. Got! Wir find Rauber!

Brautvater. Drum fiel das Urtheil fo scheel aus. Du hund!

Göt. Das müßt ihr nicht ungerügt laffen.

Brautvater. Was follen wir thun?

56. Macht euch auf nach Speher, es ist eben Bisitationszeit, zeigt's an, fie muffen's untersuchen und euch zu bem Eurigen helfen.

Brautigam. Denkt ihr, wir treiben's burch?

Bon ich ihm über die Ohren dürfte, wollt ich's euch ver- fprechen.

Selbin. Die Summe ift wohl einen Berfuch werth.

Got. Bin ich wohl eher um bes vierten Theils willen ausge-

Brautvater. Wie meinft bu?

Brautigam. Wir wollen, geh's, wie's geh.

#### Georg fommt.

Beorg. Die Nürnberger find im Angug.

65 at. 2000?

Georg. Wenn wir gang sachte reiten, paden wir sie zwischen Beerbeim und Miblbach im Wald.

Selbis. Trefflich!

Göt. Kommt, Kinder. Gott grüß euch! Helf' uns allen zum Unfrigen!

Bauer. Großen Dank! Ihr wollet nicht zum Nacht=Ims bleiben? Bat. Können nicht. Abies!

# Dritter Act. .

Augeburg.

# Gin Garten.

# 3mei Rurnberger Raufleute.

Erfter Kaufmann. hier wollen wir stehen, benn ba muß ber Raifer vorbei. Er kommt eben ben langen Gang herauf.

Bweiter Kaufmann. Wer ift bei ihm?

Erfter Raufmann. Abelbert von Beislingen.

Bweiter Kaufmann. Bamberg's Freund! Das ift gut.

Erfter Kaufmann. Wir wollen einen Fußfall thun, und ich will reben.

Bweiter Kaufmann. Wohl! ba fommen fie.

#### Raifer. Beislingen.

Erfter Raufmann. Er fieht verbrieflich aus.

Maiser. Ich bin unmuthig, Weislingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben zurlicksehe, möcht ich verzagt werden; so viel halbe, so viel verunglückte Unternehmungen! Und das alles, weil kein Fürst im

Reich so klein ift, dem nicht mehr an seinen Grillen gelegen ware als an meinen Gedanken.

(Die Raufleute werfen fich ihm gu gugen.)

Raufmann. Allerburchlauchtigfter! Großmächtigfter!

Agifer. Ber fent ihr? Bas giebt's?

Kaufmann. Arme Raufleute von Nürnberg, Eurer Majestät Knechte, und slehen um Hülfe. Götz von Berlichingen und Hans von Selbitz haben unfer dreißig, die von der Frankfurter Messe kamen, im Bambergischen Geleite niedergeworfen und berandt; wir bitten Eure Raisersliche Majestät um Hülfe, um Beistand, sonst sind wir alle verdorbene Leute, genöthigt unser Brod zu betteln.

Kaiser. Heiliger Gott! Heiliger Gott! Bas ist bas? Der eine hat nur eine Hand, ber andere nur ein Bein; wenn sie benn erst zwei hände hätten und zwei Beine, was wolltet ihr dann thun?

Raufmann. Wir bitten Gure Majestät unterthänigst, auf unsere bebrängten Umftände ein mitleibiges Auge zu werfen.

Kaiser. Wie geht's zu! Wenn ein Kausmann einen Pfeffersack verliert, soll man bas ganze Reich ausmahnen; und wenn Händel vorshanden sind, daran Kaiserlicher Majestät und dem Reich viel gelegen ist, daß es Königreich, Fürstenthum, Herzogthum und anders betrifft, so kann euch kein Mensch zusammenbringen.

Weislingen. Ihr kommt zur ungelegnen Zeit. Geht und verweilt einige Tage hier.

Raufleute. Wir empfehlen uns zu Gnaden. (916.)

Raifer. Wieder neue Händel. Sie machsen nach wie bie Röpfe ber Sphra.

Weislingen. Und sind nicht auszurotten, als mit Feuer und Schwert, und einer muthigen Unternehmung.

Raifer. Glaubt ihr?

Weislingen. Ich halte nichts für thunlicher, wenn Eure Majestät und die Fürsten sich über andern unbedeutenden Zwist vereinigen könnten. Es ist mit nichten ganz Deutschland, das über Beunruhigung klagt. Franken und Schwaben allein glimmt noch von den Resten des innerlichen, verderblichen Bürgerkriegs. Und auch da sind viele der Edeln und Freien, die sich nach Ruhe sehnen. Hätten wir einmal diesen Sickingen, Selbig — Berlichingen auf die Seite geschafft, das übrige würde bald von sich

felbst zerfallen. Denn sie sind's, beren Geist bie aufrührische Menge belebt.

Kaiser. Ich möchte die Leute gerne schonen, sie sind tapfer und ebel. Wenn ich Krieg führte, muften fie mit mir zu Felbe.

Weistingen. Es wäre zu wilnschen, daß sie von jeher gesernt hätten ihrer Pflicht zu gehorchen. Und dann wär es höchst gefährlich, ihre aufrührischen Unternehmungen durch Ehrenstellen zu belohnen. Denn eben diese Kaiserliche Mild und Gnade ist's, die sie bisher so ungeheuer mißbrauchten, und ihr Anhang, der sein Vertrauen und Hoffnung darauf setzt, wird nicht ehe zu bändigen sehn, dis wir sie ganz vor den Augen der Welt zu nichte gemacht, und ihnen alle Hoffnung, jemals wieder empor zu kommen, völlig abgeschnitten haben.

Raiser. Ihr rathet also zur Strenge?

Weislingen. Ich sehe kein ander Mittel, den Schwindelgeist, der ganze Landschaften ergreift, zu bannen. Hören wir nicht schon hier und da die bittersten Klagen der Edlen, daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen sich gegen sie auslehnen und mit ihnen rechten, ihnen die hergebrachte Oberherrschaft zu schmälern drohen, so daß die gefährlichsten Folgen zu fürchten sind?

Kaiser. Jetzt war eine schöne Gelegenheit wiber den Berlichingen und Selbit; nur wollt ich nicht, daß ihnen was zu Leid geschehe. Gefangen möcht ich sie haben, und dann müßten sie Ursehde schwören, auf ihren Schlösser ruhig zu bleiben und nicht aus ihrem Bann zu gehen. Bei der nächsten Session will ich's vortragen.

Weislingen. Ein freudiger, beiftimmender Zuruf wird Eurer Majestät das Ende der Rede ersparen. (N6.)

### Barthaufen.

### Sidingen. Berlichingen.

Sickingen. Ja, ich komme, eure eble Schwester um ihr Herz . und ihre Hand zu bitten.

Beislingen hat mahrend seiner Gefangenschaft ihre Liebe gewonnen, um sie angehalten, und ich sagt sie ihm zu. Ich hab ihn losgelassen, ben

Bogel, und er verachtet die giltige Hand, die ihm in der Noth Futter reichte. Er schwirrt herum, weiß Gott auf welcher Hede seine Nahrung zu suchen.

Sichingen. 3ft bas fo?

Göt. Wie ich fage.

Sickingen. Er hat ein doppeltes Band zerriffen. Wohl euch, daß ihr mit dem Verräther nicht näher verwandt worden!

Gog. Sie sitt das arme Mädchen, verjammert und verbetet ihr Leben.

Sichingen. Wir wollen fie fingen machen.

Bot. Wie! Entschließet ihr euch eine Berlagne zu beirathen?

Sichingen. Es macht euch beiben Ehre, von ihm betrogen worden zu fehn. Soll darum das arme Mädchen in ein Kloster gehen, weil der erste Mann, den sie kannte, ein Nichtswürdiger war? Nein doch! ich bleibe darauf, sie soll Königin von meinen Schlössern werden.

Göt. Ich fage euch, sie war nicht gleichgültig gegen ihn.

Sichingen. Traust bu mir nicht zu, daß ich den Schatten eines Elenden sollte verjagen können? Laß uns zu ihr. (916.)

# Lager ber Reichserecution.

# Sauptmann. Officiere.

Hauptmann. Wir mussen behutsam gehen und unsere Leute, so viel möglich, schonen. Auch ist unsere gemessene Ordre, ihn in die Enge zu treiben und lebendig gefangen zu nehmen. Es wird schwer halten; benn wer mag sich an ihn machen?

Erper Officier. Freilich! Und er wird sich wehren wie ein wildes Schwein. Ueberhaupt hat er uns sein Lebelang nichts zu Leid gethan, und jeder wird's von sich schieben, Kaiser und Reich zu Gefallen Arm und Bein daran zu setzen.

Dweiter Officier. Es wäre eine Schande, wenn wir ihn nicht friegten. Wenn ich ihn nur einmal beim Lappen habe, er soll nicht los kommen.

Erfter Officier. Fast ihn nur nicht mit Bahnen, er mochte euch

bie Kinnbaden ausziehen. Guter junger Herr, bergleichen Leut paden sich nicht wie ein flüchtiger Dieb.

Ameiter Officier. Wollen feben!

Sauptmann. Unfern Brief muß er nun haben. Wir wollen nicht fäumen, und einen Trupp ausschieden, ber ihn beobachten foll.

Bweiter Officier. Laft mich ihn führen.

Sauptmann. Ihr fend ber Begend unfundig.

Bweiter Officier. Ich hab einen Knecht, ber hier geboren und erzogen ift.

Sauptmann. 3ch bin's zufrieden.

(216.)

#### Jarthaufen.

# Didingen.

Es geht alles nach Wunsch; sie war etwas bestürzt über meinen Antrag, und sah mich vom Kopf bis auf die Füße an; ich wette, sie verglich mich mit ihrem Weißssisch. Gott sen Dank, daß ich mich stellen darf! Sie antwortete wenig, und durch einander; desto besser! Es mag eine Zeit kochen. Bei Mädchen, die durch Liebesungluck gebeizt sind, wird ein Heirathsvorschlag bald gar.

# Göt fommt.

Sichingen. Was bringt ihr, Schwager?

Got. In Die Acht erklärt!

Sichingen. Bas?

Göt. Da les't ben erbaulichen Brief! Der Kaiser hat Execution gegen mich verordnet, die mein Fleisch den Bögeln unter dem Himmel und den Thieren auf dem Felde zu fressen vorschneiden soll.

Sickingen. Erst sollen sie bran. Just zur gelegenen Zeit bin ich hier.

Göt. Nein, Sidingen, ihr sollt fort. Eure großen Anschläge könnten barilber zu Grunde gehen, wenn ihr zu so ungelegener Zeit des Reichs Feind werden wolltet. Auch mir werdet ihr weit mehr nuten, wenn ihr neutral zu sehn scheint. Der Kaiser liebt euch, und das

Schlimmste, was mir begegnen kann, ist gefangen zu werben; dann braucht euer Borwort, und reißt mich aus einem Elend, in das unzeitige Hülfe uns beide stürzen könnte. Denn was wär's? Jeto geht der Zug gegen mich; erfahren sie, du bist bei mir, so schieden sie mehr, und wir sind um nichts gebessert. Der Kaiser sitzt an der Quelle, und ich wär schon jetzt unwiederbringlich verloren, wenn man Tapferkeit so geschwind einsblasen könnte, als man einen Hausen zusammenblasen kann.

Sichingen. Doch kann ich heimlich ein zwanzig Reiter zu euch ftogen laffen.

Bon. Gut! Ich hab schon Georgen nach dem Selbitz geschickt, und meine Anechte in der Nachbarschaft herum. Lieber Schwager, wenn meine Leute beisammen sind, es wird ein Häuschen senzleichen wenig Fürsten beisammen gesehen haben.

Sichingen. Ihr werbet gegen bie Menge wenig febn.

Bot. Gin Bolf ift einer gangen Beerbe Schafe zu viel.

Sichingen. Wenn fie aber einen guten Sirten haben?

Göt. Sorg du! Es sind lauter Miethlinge. Und dann kann der beste Ritter nichts machen, wenn er nicht Herr von seinen Handlungen ist. So kamen sie mir auch einmal, wie ich dem Pfalzgrasen zugesagt hatte, gegen Conrad Schotten zu dienen; da legt er mir einen Zettel aus der Kanzlei vor, wie ich reiten und mich halten sollt; da warf ich den Räthen das Papier wieder dar, und sagt: Ich wüßt nicht darnach zu handeln; ich weiß nicht, was mir begegnen mag, das steht nicht im Zettel; ich muß die Augen selbst aufthun, und sehen, was ich zu schafsen hab.

Sintingen. Glüd zu, Bruder! Ich will gleich fort und dir schiden, was ich in ber Gil ausammentreiben fann.

Gis. Komm noch zu ben Frauen; ich ließ sie beisammen. Ich wollte, daß du ihr Wort hättest, ehe du gingst. Dann schief mir die Reiter, und komm heimlich wieder, Marien abzuholen; dem mein Schloß, fürcht ich, wird bald kein Aufenthalt für Weiber mehr sehn.

Sichingen. Wollen bas Befte hoffen.

### Bamberg.

# Abelheibene Rimmer.

# Abelheib. Frang.

Adelheid. So sind die beiden Executionen schon aufgebrochen?

Franz. Ja, und mein Herr hat die Freude gegen eure Feinde zu ziehen. Ich wollte gleich mit, fo gern ich zu euch gehe. Auch will ich jett wieder fort, um bald mit fröhlicher Botschaft wiederzukehren. Mein Herr hat mir's erlaubt.

Adelheid. Wie fteht's mit ihm?

Frang. Er ist munter. Mir befahl er, eure Sand zu fuffen.

Abelheid. Da! - Deine Lippen find warm.

Franz (für sich auf bie Bruft beutenb). Hier ist's noch wärmer! (Laut.) Gnäbige Frau, eure Diener sind die glücklichsten Menschen unter der Sonne.

Abelheid. Wer führt gegen Berlichingen?

Franz. Der von Sirau. Lebt wohl, beste gnädige Frau! Ich will wieder fort. Bergeft mich nicht!

Abelheid. Du mußt mas effen, trinken und raften.

Franz. Wozu bas? Ich hab' euch ja gesehen. Ich bin nicht mub noch hungrig.

Abelheid. Ich fenne beine Treu.

frang. Ad, gnäbige Frau!

Abelheib. Du hältst's nicht aus, beruhige bich, und nimm was zu bir.

Srang. Eure Sorgfalt für einen armen Jungen!

Abetheid. Die Thränen stehen ihm in den Augen. Ich lieb' ihn von Herzen. So wahr und warm hat noch niemand an mir gehangen.

(216.)

#### Jarthaufen.

#### Gös. Georg.

Georg. Er will selbst mit euch sprechen. Ich kenn' ihn nicht; ce ist ein stattlicher Mann, mit schwarzen, feurigen Augen.

Oot. Bring' ihn herein.

#### Lerfe fommt

Bot. Gott gruß' euch! Was bringt ihr?

Lerfe. Mich felbst, bas ist nicht viel, boch alles, was es ist, biet' ich euch an.

Son. Ihr send mir willtommen, doppelt willtommen, ein braver Mann, und zu dieser Zeit, ba ich nicht hoffte neue Freunde zu gewinnen, eher den Berlust ber alten stündlich fürchtete. Gebt mir euren Namen.

Cerfe. Frang Lerfe.

Gan. Ich danke euch, Franz, daß ihr mich mit einem braven Mann bekannt macht.

Cerfe. Ich machte euch schon einmal mit mir bekannt, aber damals danktet ihr mir nicht dafür.

Bot. Ich erinnere mich eurer nicht.

Cerse. Es wäre mir leib. Wißt ihr noch, wie ihr um bes Pfalzgrafen willen Conrad Schotten seind war't, und nach Haßsurt auf bie Fastnacht reiten wolltet?

Bohl weiß ich es.

Cerfe. Wist ihr, wie ihr unterwegs bei einem Dorf fünfundzwanzig Reitern eutgegenkamt?

Bot. Richtig. Ich hielt sie anfangs nur filr zwölse, und theilt meinen Hausen, waren unser sechzehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in willens sie sollten bei mir vorbeiziehen. Dann wollt ich ihnen nachrucken, wie ich's mit bem andern Hausen abgered't hatte.

Lerse. Aber wir sahn euch und zogen auf eine Höhe am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Wie wir sahn ihr wolltet nicht herauf-kommen, ritten wir herab.

Göt. Da sah ich erst, daß ich mit der Hand in die Kohlen geschlagen hatte. Fünfundzwanzig gegen acht! Da galt's kein Feiern. Erhard Truchses durchstach mir einen Knecht; dafür raunt ich ihn vom Pferde. Hätten sie gehalten, wie er und ein Knecht, es wäre mein und meines kleinen Häuschens übel gewahrt gewesen.

Lerse. Der Knecht, wovon ihr fagtet -

Bot. Es war ber braufte, ben ich gefehen habe. Er fette mir beiß zu. Wenn ich bachte, ich hatt' ihn von mir gebracht, wollte mit

andern zu schaffen haben, war er wieder an mir, und schlig seindlich zu. Er hieb mir auch durch den Panzerärmel hindurch, daß es ein wenig gesleischt hatte.

Lerfe. Sabt ihr's ihm verziehen?

Bot. Er gefiel mir mehr als zu wohl.

Lerfe. Run so hoff ich, daß ihr mit mir zufrieden sehn werdet; ich hab mein Brobstück an euch selbst abgelegt.

Gos. Bist du's? O willfommen, willsommen! Kannst du sagen, Maximilian, du hast unter beinen Dienern Einen so geworben!

Lerse. Mich wundert, daß ihr nicht eh auf mich gefallen fend.

Got. Wie sollte mir einkommen, bag ber mir seine Dienste anbieten würde, ber auf bas feinbseligste mich zu überwältigen trachtete?

Kerse. Sben das, Herr! Von Jugend auf dien ich als Reitersknecht, und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut ich mich. Ich kannte euren Namen, und da lernt ich euch kennen. Ihr wißt, ich hielt nicht Stand; ihr saht, es war nicht Furcht, benn ich kam wieder. Kurz ich lernt euch kennen, und von Stund an beschloß ich, euch zu dienen.

Göt. Wie lange wollt ihr bei mir aushalten?

Lerfe. Auf ein Jahr. Dhue Entgelt.

Gon. Rein, ihr follt gehalten werden wie ein Anderer, und brüber, wie ber, ber mir bei Nemlin zu schaffen machte.

### Georg fommt,

Georg. Hans von Selbit läßt euch grußen. Morgen ift er hier mit funfzig Mann.

Gös. Wohl!

Georg. Es zieht am Rocher ein Trupp Reichsvölfer herunter; ohne Zweifel euch zu beobachten.

Göt. Wie viel?

Georg. Ihrer funfzig.

Gon. Richt mehr! Romm, Lerfe, wir wollen sie zusammenschneißen; wenn Selbit kommt, daß er schon ein Stud Arbeit gethan findet.

Kerse. Das soll eine reichliche Borlese werden.

Bot. Bu Pferbe!

(216.)

#### Balb an einem Moraft.

## 3 wei Reichetnechte begegnen einander.

Erfter Anecht. Bas machft bu bier?

Imeiter Anecht. 3ch hab Urlaub gebeten, meine Rothburft zu verrichten. Seit bem blinden Larmen gestern Abends ift mir's in bie Gedarme geschlagen, baf ich alle Augenblide vom Bferd muß.

Erfter Anecht. Salt ber Trupp hier in ber Nabe?

Bweiter Anecht. Wohl eine Stunde ben Balb binauf.

Erfter Anecht. Wie verläufft bu bich benn hieher?

Dweiter Anecht. Ich bitt bich, verrath mich nicht. Ich will aufs nächste Dorf, und sehen, ob ich nit mit warmen Ueberschlägen meinem Uebel abhelsen kann. Wo kommst bu ber?

Erfter Anecht. Bom nächsten Dorf. Ich hab unserm Officier Bein und Brod geholt.

Dweiter Anecht. So! er thut sich was zu gut vor unserm Angesicht, und wir sollen fasten! Schön Erempel!

Erfter Anecht. Romm mit gurud, Schurfe.

Bweiter Anecht. Wär ich ein Narr! Es find noch viele unter'nt Haufen, Die gern fasteten, wenn fie fo weit bavon wären als ich.

Erfter Anecht. Sorft bu! Bferbe!

Bweiter Anecht. D meh!

Erfter Anecht. 3ch flettere auf ben Baum.

Bweiter Anecht. 3ch fted mich ins Rohr.

## Gos. Berfe. Georg. Rnechte ju Bferbe.

Göh. Hier am Teich weg und linker Hand in den Wald, so kommen wir ihnen in Alicken.

# (Sie gieben vorbei.)

Erfter Anecht (fleigt vom Baum). Da ist nicht gut sein. Michel! Er antwortet nicht? Michel, sind sie fort! (Er geht nach bem Sumps.) Michel! O weh! er ist versunken. Michel! Er hört mich nicht, er ist erstickt. Bist doch trepirt, du Memme. — Wir sind geschlagen. Feinde, überall Keinde!

## Gos. Georg ju Pferbe.

Bos. Halt, Rerl, ober bu bift bes Tobes!

Anecht. Schont meines Lebens!

Gön. Dein Schwert! Georg, führ ihn zu ben andern Gefangnen, die Lerse dort unten am Wald hat. Ich muß ihren flüchtigen Führer erreichen.

Anecht. Was ift aus unferm Ritter geworden, ber uns führte?

Georg. Unterst zu oberst stürzt ihn mein Herr vom Pferd, daß der Federbusch im Koth stak. Seine Reiter huben ihn aufs Pferd, und fort wie besessen! (216.)

# Lager.

#### Sauptmann. Erfter Ritter.

Erfter Ritter. Gie flieben von weitem bem Lager gu.

Hauptmann. Er wird ihnen an den Fersen sehn. Laßt ein funfzig ausrücken bis an die Mühle; wenn er sich zu weit verliert, erwischt ihr ibn vielleicht.

# 3meiter Ritter geführt.

Sauptmann. Wie geht's, junger Herr? Habt ihr ein paar Zinken abgerennt?

Kitter. Daß dich die Pest! Das stärkste Geweih wäre gesplittert wie Glas. Du Teufel! Er rannt auf mich los, es war mir als wenn mich der Donner in die Erd hineinschlüg.

Sauptmann. Dankt Gott, bag ihr noch bavon gekommen fenb.

Ritter. Es ist nichts zu danken, ein paar Rippen sind entzwei. Wo ist der Feldscher? (N6.)

#### Rartbaufen

#### Gös. Gelbis.

Göt. Was fagft bu zu ber Achtserklärung, Selbit?

Selbis. Es ift ein Streich von Weislingen.

Gos. Meinft bu?

Selbit. 3ch meine nicht, ich weiß.

65 8 Bober ?

Selbit. Er war auf bem Reichstag, sag ich bir, er war um ben Raifer.

Bohl! so machen wir ihm wieder einen Anschlag zu nichte.

Selbig. Soff's.

Bos. Wir wollen fort! und foll die Sasenjagd angebn.

# Lager.

#### Sauptmann. Ritter.

Hauptmann. Dabei kommt nichts heraus, ihr Herren. Er schlägt uns einen Hausen nach dem andern, und was nicht umkommt und gefangen wird, das läuft in Gottes Namen lieber nach der Türkei als ins Lager zurück. So werden wir alle Tag schwächer. Wir müssen einmal für allemal ihm zu Leib gehen, und das mit Ernst; ich will selbst dabei sehn, und er soll sehn mit wem er zu thun hat.

Kitter. Wir sind's all zufrieden; nur ist er der Landsart so kundig, weiß alle Gänge und Schliche im Gebirg, daß er so wenig zu fangen ist wie eine Maus auf dem Kornboden.

hauptmann. Wollen ihn schon friegen. Erst auf Jarthaufen zu. Mag er wollen ober nicht, er muß herbei sein Schloß zu vertheibigen.

Ritter. Soll unser ganzer Hauf marschiren?

Sauptmann. Freilich! Wift ihr, bag wir schon um hundert ge- schmolzen find?

Ritter. Drum geschwind, eh ber ganze Eisklumpen aufthaut; es macht warm in ber Nahe, und wir stehn ba wie Butter an ber Sonne.

## Gebirg und Balb.

## Gös. Gelbis. Erupp.

Göt. Sie kommen mit hellem Hauf. Es war hohe Zeit, baß Sidingens Reiter zu uns stießen.

Selbit. Wir wollen uns theilen. Ich will linker Hand um bie Höhe ziehen.

Gos. Gut! Und du, Franz, führe mir die funfzig rechts durch den Wald hinauf; sie kommen über die Haibe, ich will gegen ihnen halten. Georg, du bleibst um mich. Und wenn ihr seht, daß sie mich angreisen, so fallt ungesäumt in die Seiten. Wir wollen sie patschen. Sie denken nicht, daß wir ihnen die Spite bieten können.

Baibe, auf ber einen Seite eine Bohe, auf ber anbern Balb.

## Sauptmann. Executiousjug.

Sauptmann. Er halt auf ber Haibe! Das ift impertinent. Er foll's buffen. Was! ben Strom nicht zu fürchten, ber auf ihn losbrauf't?

Ritter. Ich wollt nicht, daß ihr an der Spitze rittet; er hat das Ansehen, als ob er den ersten, der ihn anstoßen möchte, umgekehrt in die Erde pklanzen wollte. Reitet hintendrein!

Sauptmann. Nicht gern.

Ritter. Ich bitt euch. Ihr send noch der Knoten von diesem Bundel Haselruthen; löst ihn auf, so knickt er sie euch einzeln wie Rietgras.

Sauptmann. Trompeter, blas! Und ihr blaf't ihn weg.

(216.)

# Selbig hinter ber bobe hervor im Galopp.

Mir nach! Sie follen zu ihren Händen rufen: Multiplicirt euch! (216.)

# Berfe aus bem Balbe.

Götzen zu Hulf! Er ist fast umringt. Braver Selbitz, bu hast schon Luft gemacht. Wir wollen die Haibe mit ihren Distelköpfen befäen. (Borbei. Getummel.)

# Gine Bobe mit einem Bartthurm.

# Gelbig vermunbet, Rnechte.

Selbis. Legt mid bieber und fehrt zu Göten.

Erfter Anecht. Laft uns bleiben, Berr; ihr braucht unfer.

Selbin. Steig' einer auf die Warte und feh', wie's geht.

Erfter Anecht. Wie will ich hinauf tommen?

Bweiter Anecht. Steig auf meine Schultern, ba kannst bu bie Lude reichen und bir bis zur Deffnung hinauf helfen.

Erfter Anecht (fleigt hinauf.) Ad, Berr!

Selbis. Bas fieheft bu?

Erfter Anecht. Gure Reiter flieben ber Bobe gu.

Selbin. Höllische Schurken! Ich wollt sie stünden, und ich hatt eine Rugel vor'n Kopf. Reit' einer hin! und fluch' und wetter' sie zurück. (Anecht ab.) Siehest du Götzen?

Anecht. Die brei schwarzen Febern seh ich mitten im Getümmel.

Selbis. Schwimm, braver Schwimmer. Ich liege hier!

Anecht. Gin weißer Feberbusch, wer ift bas?

Selbis. Der Hauptmann.

Anecht. Göt brängt sich an ihn — Bauz! Er fturzt.

Selbit. Der Hauptmann?

Anecht. Ja, herr.

Selbit. Wohl! Wohl!

Anecht. Weh! Web! Gögen feb ich nicht mehr.

Selbig. Go ftirb Gelbig!

Anecht. Gin fürchterlich Gebräng, wo er ftund. Georg's blauer Busch verschwind't auch.

Selbin. Komm herunter. Siehst du Lerfen nicht?

Anecht. Nichts. Es geht alles brunter und brüber.

Selbin. Richts mehr. Romm! Wie halten fich Sidingens Reiter?

Anecht. Gut. — Da flieht einer nach dem Wald. Noch einer! Ein ganzer Trupp. Göt ist hin!

Selbit. Komm herab.

Anecht. Ich fam nicht. — Wohl! Wohl! Ich sehe Götzen! Ich sehe Georgen!

Selbit. Bu Pferb?

Anecht. Hoch zu Pferd! Sieg! Sieg! Sie fliehn.

Selbis. Die Reichstruppen?

Anecht. Die Fahne mitten brin, Göt hintenbrein. Sie zerstreuen sich. Götz erreicht ben Fähnbrich — Er hat die Fahn — er hält. Eine Hand voll Menschen um ihn herum. Mein Kamerad erreicht ihn. — Sie ziehn herauf.

## Gos. Georg. Berfe. Gin Erupp.

Selbis. Blud zu, Got! Sieg! Sieg!

Selbit. Du lebst und siegst! Ich habe wenig gethan. Und meine Hunde von Reitern! Wie bist du davon gekommen?

Göt. Dießmal galt's! Und hier Georgen dank ich das Leben, und hier Lersen dank ich's. Ich warf den Hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein. Georg hieb sich zu mir und sprang ab, ich wie der Blitz auf seinen Gaul, wie der Donner saß er auch wieder. Wie kamst du zu Pferd?

Georg. Einem, ber nach euch hieb, stieß ich meinen Dolch in die Gedärme, wie sich sein Harnisch in die Höhe zog. Er stürzt, und ich half euch von einem Feind und mir zu einem Pferde.

Göh. Num staken wir, bis sich Franz zu uns hereinschlug, und da mähten wir von innen beraus.

Lerse. Die Hunde, die ich führte, sollten von außen hinein maben, bis sich unsere Sensen begegnet hatten; aber sie flohen wie Reichstnechte.

Gös. Es flohe Freund und Feind. Nur du, kleiner Hauf, hieltest mir den Rücken frei; ich hatte mit den Kerls vor mir genug zu thun. Der Fall ihres Hauptmanns half mir sie schütteln, und sie flohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gesangne.

Selbin. Der Hauptmann ift euch entwischt?

Son. Sie hatten ihn inzwischen gerettet. Kommt, Kinder! kommt, Selbitz! — Macht eine Bahre von Aesten; — du kannst nicht aufs Pferd. Komm in mein Schloß. Sie sind zerstreut. Aber unser sind wenig, und ich weiß nicht, ob sie Truppen nachzuschicken haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde. Ein Glas Wein schmeckt auf so einen Strauß.

Lager.

#### Sauvtmann.

Ich möcht euch alle mit eigner Hand umbringen! Was fortlaufen! Er hatte keine Hand voll Leute mehr! Fortzulaufen, vor Einem Mann! Es wird's niemand glauben, als wer über uns zu lachen Lust hat. — Reit herum, ihr, und ihr, und ihr. Wo ihr von unsern zerstreuten Knechten sind't, bringt sie zurück oder stecht sie nieder. Wir müssen diese Scharten auswehen, und wenn die Klingen drüber zu Grunde gehen sollten.

## Barthaufen.

## Gös. Berfe. Georg.

Gis. Wir burfen keinen Augenblick säumen! Arme Jungen, ich barf euch keine Rast gönnen. Jagt geschwind herum und sucht noch Reiter aufzutreiben. Bestellt sie alle nach Weilern; da sind ste am sichersten. Wenn wir zögern, so ziehen sie mir vors Schloß. (Die zwei ab.) Ich muß einen auf Kundschaft auszagen. Es fängt an heiß zu werben, und wenn es nur noch brave Kerls wären! aber so ist's die Menge.

(216.)

## Gidingen. Maria.

Maria. Ich bitte euch, lieber Sickingen, geht nicht von meinem Bruder! Seine Reiter, Selbitzens, eure, sind zerstreut; er ist allein, Selbitz ist verwundet auf sein Schloß gebracht, und ich sürchte alles.

Sichingen. Send ruhig; ich gehe nicht weg.

# Gös fommt.

Bot. Kommt in die Kirch, der Pater wartet. Ihr follt mir in einer Biertelstund ein Baar sehn.

Sichingen. Laft mich bier.

Bis. In die Rirch follt ihr jett.

Sichingen. Gern - und barnach?

Göt. Darnach follt ihr eurer Wege gehen.

Sichingen. Göt! Göt. Wollt ihr nicht in die Kirch? Sichingen. Kommt, fommt.

## Lager.

## Sauvtmann. Ritter.

Sauptmann. Wie viel find's in allem? Nitter. Hundert und funfzig.

hauptmann. Von vierhunderten! Das ist arg. Jetzt gleich und grab' gegen Jaxthausen zu, eh er sich wieder erholt und sich uns wieder in Weg stellt.

## Barthaufen.

## Gos. Glifabeth. Maria. Sidingen.

Gös. Gott fegne euch, geb' euch glückliche Tage, und behalte bie, bie er euch abzieht, für eure Kinder!

Elisabeth. Und die laß er sehn wie ihr seid: rechtschaffen! Und dann laßt sie werden was sie wollen.

Sichingen. Ich bank euch. Und bank euch, Maria. Ich führte euch an ben Altar, und ihr sollt mich zur Glückseit führen.

Maria. Wir wollen zusammen eine Pilgrimschaft nach biesem fremben gelobten Lande antreten.

Bos. Glud auf die Reife!

Maria. Go ift's nicht gemeint, wir verlaffen euch nicht.

Göt. Ihr sollt, Schwester.

Maria. Du bift febr unbarmbergig, Bruder!

Göt. Und ihr zärtlicher als vorsehend.

#### Georg fommt.

Georg (heimlich). Ich kann Niemand auftreiben. Ein Einziger war geneigt; barnach veränderte er sich und wollte nicht.

Götz (leise). Gut, Georg. Das Glück fängt mir an wetterwendisch zu werden. Ich ahnt's aber. (Laut.) Sickingen, ich bitt, euch, geht noch diesen Abend; beredet Marie. Sie ist eure Frau. Laßt sie's fühlen. Wenn Weiber quer in unsere Unternehmung treten, ist unser Feind im freien Feld sichrer als sonst in der Burg.

#### Rnecht fommt.

Anecht (leife). Herr, bas Reichsfähnlein ist auf dem Marsch, grad hieher, sehr schnell.

Son. Ich hab sie mit Ruthenstreichen geweckt! Wie viel sind ihrer? Anecht. Ungefähr zweihundert. Sie können nicht zwei Stunden mehr von bier sehn.

Gös. Noch über'm Kluk?

Anecht. Ja, Berr.

Gös. Wenn ich nur funfzig Mann hätte, fie sollten mir nicht her= über. Saft du Lersen nicht gesehen?

Anecht. Rein, Berr.

Gön. Biet Allen, sie sollen sich bereit halten. — Es muß geschieden sehn, meine Lieben. Weine, meine gute Marie; es werden Ausgenblicke kommen wo du dich freuen wirst. Es ist besser, du weinst an beinem Hochzeittag, als daß übergroße Freude der Borbote künftigen Elends wäre. Lebt wohl, Marie! Lebt wohl, Bruder!

Maria. Ich kann nicht von euch, Schwester. Lieber Bruder, laß uns. Achtest du meinen Mann so wenig, daß du in dieser Extremität seine Hulle verschmähst?

Sit. Ia, es ist weit mit mir gekommen. Vielleicht bin ich meinem Sturz nahe. Ihr beginnt zu leben, und ihr sollt euch von meinem Schicksal trennen. Ich hab eure Pferbe zu satteln besohlen. Ihr mußt gleich fort.

Maria. Bruber! Bruber!

Elisabeth (zu Sidingen). Gebt ihm nach! Geht!

Sichingen. Liebe Marie, laft uns geben.

Maria. Du auch? Mein Berg wird brechen.

5 54. So bleib bem! In wenigen Stunden wird meine Burg um-ringt febn.

Maria. Weh! Weh!

Bir werden uns vertheidigen, fo gut wir fonnen.

Maria. Mutter Gottes, bab Erbarmen mit uns!

Gog. Und am Ende werden wir sterben, oder uns ergeben. — Du wirst beinen eblen Mann mit mir in Ein Schicksal geweint haben.

Maria. Du marterft mich.

Gon. Bleib! Bleib! Wir werden zusammen gefangen werden. Sidingen, du wirst mir in die Grube fallen! Ich hoffte, bu solltest mir beraushelfen.

Maria. Wir wollen fort. Schwester, Schwester?

Bringt fie in Sicherheit, und bann erinnert euch meiner.

Simingen. Ich will ihr Bette nicht besteigen, bis ich euch außer Gefahr weiß.

Böt. Schwester -- liebe Schwester! (Ruft sie.)

Sichingen. Fort, fort!

Son. Noch einen Augenblick! — Ich seh euch wieder. Tröstet euch! wir sehen uns wieder.

(Sidingen, Maria ab.)

Bot. Ich trieb sie, und da sie geht, mocht ich sie halten. Elisabeth, du bleibst bei mir!

Clisabeth. Bis in ben Tob.

(216.)

Gön. Wen Gott lieb hat, dem geb' er fo eine Frau!

#### Geora fommt.

- Georg. Sie sind in der Nähe, ich habe sie vom Thurn gesehen. Die Sonne ging auf, und ich sah ihre Piken blinken. Wie ich ste sah, wollt mir's nicht bänger werden, als einer Katze vor einer Armee Mäuse. Zwar wir spielen die Ratten.
- Gös. Seht nach ben Thorriegeln. Berrammelt's inwendig mit Balken und Steinen. (Georg ab.) Wir wollen ihre Geduld für'n Narren halten, und ihre Tapferkeit sollen sie mir an ihren eignen Nägeln verkäuen. (Trompeter von außen). Aha! ein rothröckiger Schurke, der uns die Frage vorlegen wird, ob wir Hundsfötter sehn wollen. (Er geht ans Kenfter.) Was soll's? (Man bort in der Kerne reden.)

Got (in feinen Bart). Ginen Strid um beinen Sale! (Trompeter rebet fort.)

Son. Beleidiger der Majestät! — Die Aufforderung hat ein Pfaff gemacht.

(Trompeter enbet.)

Bot (antwortet). Mich ergeben! Auf Gnab und Ungnad! Mit wem rebet ihr! Bin ich ein Räuber! Sag beinem Hauptmann: Bor Ihro Kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respect. Er aber, sag's ihm, er kann mich — — (Sometst bas Venster zu.)

## Belagerung.

## Rüche.

## Glifabeth. Gös ju ihr.

Ost. Du haft Arbeit, arme Frau.

Elisabeth. Ich wollt ich hätte sie lang. Wir werben schwerlich aushalten können.

Bir hatten nicht Zeit uns zu verseben.

Elisabeth. Und die vielen Leute, die ihr zeither gespeis't habt. Mit dem Wein find wir auch icon auf ber Neige.

Sot. Wenn wir nur auf einen gewissen Punct halten, daß sie Capitulation vorschlagen. Wir thun ihnen brav Abbruch. Sie schießen den ganzen Tag und verwunden unsere Mauern und knicken unsere Scheiben. Lerse ist ein braver Kerl; er schleicht mit seiner Buchse herum; wo sich einer zu nahe wagt, blaff! lieat er.

Anecht. Rohlen, gnäbige Frau.

Ook. Was giebt's?

Anecht. Die Rugeln find alle; wir wollen neue gießen.

Gis. Wie fteht's Bulver?

Anecht. Go ziemlich. Wir fparen unfre Schiffe wohl aus.

#### Saal.

Berfe mit einer Rugelform. Rnecht mit Rohlen.

Lerfe. Stellt fie baber, und feht, wo ihr im Haufe Blei triegt. Inzwischen will ich hier zugreifen. (Gebt ein Benfter aus und folägt die Scheiben

ein.) Alle Bortheile gelten. — So geht's in ber Welt, weiß kein Mensch, was aus den Dingen werden kann. Der Glaser, der die Scheiben faßte, dachte gewiß nicht, daß das Blei einem seiner Urenkel garstiges Kopfweh machen könnte! und da mich mein Vater zeugte, dachte er nicht, welcher Vogel unter dem Himmel, welcher Wurm auf der Erde mich fressen möchte.

## Georg fommt mit einer Dachrinne.

Georg. Da haft bu Blei. Wenn du nur mit der Hälfte triffst, so entgeht keiner, der Ihro Majestät ansagen kann: Herr, wir haben ichlecht bestanden.

Lerfe (haut bavon). Ein brav Stud.

Georg. Der Regen mag sich einen andern Weg suchen! ich bin nicht bang davor; ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen überall durch.

Letfe. (Er gießt.) Halt ben Löffel. (Geht and Fenster.) Da zieht so ein Reichsknappe mit der Büchse herum; sie benken, wir haben uns verschossen. Er soll die Rugel versuchen, warm, wie sie aus der Pfanne kommt (Rabt.)

Beorg (fennt ben Boffel an). Lag mich feben!

Lerfe (fdiege). Da liegt ber Spat.

Georg. Der schoß vorhin nach mir, (sie glesen) wie ich zum Dachsfenster hinausstieg und die Rinne holen wollte. Er traf eine Taube, die nicht weit von mir saß, sie stürzt in die Rinne; ich dankt ihm für den Braten und stieg mit der doppelten Beute wieder herein.

Kerse. Nun wollen wir wohl laben, und im ganzen Schloß herum geben, unfer Mittagessen verbienen.

#### Gös fommt.

Git. Bleib, Lerfe! Ich habe mit dir zu reben! Dich, Georg, will ich nicht von der Jagd abhalten.

(Georg ab.)

Bot. Sie entbieten mir einen Bertrag.

Cerfe. Ich will zu ihnen hinaus, und hören mas es foll.

Göt. Es wird sehn: ich soll mich auf Bedingungen in ritterlich Ge-fängniß stellen.

Kerse. Das ist nichts. Wie wär's, wenn sie uns freien Abzug eingestünden, da ihr doch von Sickingen keinen Entsatz erwartet? Wir vergrüben Geld und Silber, wo sie's mit keiner Wünschelruthe finden sollten, überließen ihnen das Schloß, und kämen mit Manier davon.

Gos. Sie laffen uns nicht.

Lerse. Es kommt auf eine Prob an. Wir wollen um sicher Geleit rufen, und ich will hinaus. (Ab.)

#### Saal.

## Gös. Glifabeth. Georg. Rnechte.

## Bei Tifche.

Sos. So bringt uns die Gefahr zusammen. Laft's euch schmecken, meine Freunde! Bergest das Trinken nicht! Die Flasche ist leer. Noch eine, liebe Frau. (Etisabeth aucht die Achsel.) Ift keine mehr da?

Elisabeth (leife). Noch Gine; ich hab fie fur bich bei Seite gefest.

Göt. Richt boch, Liebe! Gieb fie heraus. Sie brauchen Stärkung, nicht ich; es ist ja meine Sache.

Elisabeth. Bolt fie braufen im Schrant!

Göt. Es ift die letzte. Und mir ist's, als ob wir nicht zu sparen Ursach hätten. Ich bin lange nicht so vergnügt gewesen. (Schenkt ein.) Es lebe ber Kaiser!

Alle. Er lebe!

Göt. Das soll unser vorletztes Wort sein, wenn wir sterben! Ich lieb ihn; benn wir haben einerlei Schicksal. Und ich bin noch glücklicher als er. Er muß den Reichsständen die Mäuse fangen, inzwischen die Ratten seine Besitzthümer annagen. Ich weiß, er wünscht sich manchmal lieber todt, als länger die Seele eines so krüppligen Körpers zu sehn. (Schenkt ein.) Es geht just noch einmal herum. Und wenn unser Blut anfängt auf die Reige zu gehen, wie der Wein in dieser Flasche erst schwach, dann tropfenweise rinnt, (tröpfelt das leste in sein Glas) was soll unser letztes Wort sehn?

Georg. Es lebe die Freiheit! Göh. Es lebe die Freiheit! Alle. Es lebe die Freiheit!

- Son. Und wenn die uns übersebt, können wir ruhig sterben. Denn wir sehen im Geist unfre Enkel glücklich und die Raiser unserer Enkel glücklich. Wenn die Diener der Fürsten so edel und frei dienen, wie ihr mir, wenn die Fürsten dem Kaiser dienen, wie ich ihm dienen möchte
  - Beorg. Da mlift's viel anders werben.
- Göt. So viel nicht, als es scheinen möchte. Hab ich nicht unter ben Fürsten treffliche Menschen gekannt, und sollte das Geschlecht ausgestorben sehn? Gute Menschen, die in sich und ihren Unterthanen glücklich waren; die einen edlen, freien Nachbar neben sich leiden konnten, und ihn weder sürchteten noch beneibeten; denen das Herz aufging, wenn sie ihres Gleichen bei sich zu Tisch sahen, und nicht erst die Ritter zu Hosschwanzen umzuschaffen brauchten, um mit ihnen zu leben.

Beorg. Sabt ihr folche Berren gefannt?

- Sit. Wohl! Ich erinnere mich zeitlebens, wie der Landgraf von Hanau eine Jagd gab, und die Fürsten und Herren, die zugegen waren, unter freiem Himmel speisten, und das Landvolk all herbei lief sie zu sehen. Das war keine Maskerade, die er sich selbst zu Ehren angestellt hatte. Aber die vollen runden Köpfe der Bursche und Mädel, die rothen Backen alle, und die wohlhäbigen Männer und stattlichen Greise, und alles fröhliche Gesichter, und wie sie Theil nahmen an der Herrlichkeit ihres Herrn, der auf Gottes Boden unter ihnen sich ergöste!
  - Georg. Das war ein Herr, vollkommen wie ihr.
- Sön. Sollten wir nicht hoffen, daß mehr solcher Fürsten auf einmal herrschen können? daß Verehrung des Raisers, Fried und Freundschaft der Nachdarn und Lieb der Unterthanen der kostbarste Familienschatz sehn wird, der auf Enkel und Urenkel erbt? Jeder würde das Seinige erhalten und in sich selbst vermehren, statt daß sie jeso nicht zuzunehmen glauben, wenn sie nicht andere verderben.

Georg. Würben wir hernach auch reiten?

Göt. Wollte Gott, es gäbe keine unruhigen Köpke in ganz Deutschland! wir würden noch immer zu thun genug finden. Wir wollten die Gebirge von Wölfen säubern, wollten unserm ruhig ackernden Nachbar einen Braten aus dem Wald holen, und dafür die Suppe mit ihm essen. Wär uns das nicht genug, wir wollten uns mit unsern Brüdern, wie Cherubim mit flammenden Schwertern, vor die Gränzen des Reichs gegen vie Wölfe, die Tilrien, gegen die Filchse, die Franzosen, lagern, und zusgleich unsers theuern Kaisers sehr ausgesetzte Länder und die Ruhe des Reichs beschilten. Das wäre ein Leben, Georg! wenn man seine Haut für die allgemeine Glückseligkeit dran setzte. (Georg springt aus.) Wo willst du hin?

Georg. Ach ich vergaß, daß wir eingesperrt find! — Und der Kaiser hat uns eingesperrt! — Und unfre Haut dav on zu bringen, setzen wir unfre Haut dran.

Oit. Sen gutes Muths.

#### Berfe tommt.

Cerse. Freiheit! Freiheit! Das sind schlechte Menschen, unschlüssige bedächtige Esel. Ihr sollt abziehen, mit Gewehr, Pferden und Küstung. Proviant sollt ihr dahinten lassen.

Bon. Gie werben fich fein Zahnweh bran tauen.

Lerse. (heimlich). Habt ihr das Silber versteckt?

Göt. Rein! Frau, geh mit Franzen; er hat bir was zu sagen. (Ance ab.)

## Edloghof.

Georg im Ctall, fingt.

Es fing ein Knab ein Bögelein.

Hm! Hm!

Da lacht' er in ben Räfig 'nein.

Hm! Hm!

So! So!

Hm! Hm!

Der freut' sich traun fo läppisch,

Hm! Hm!

Und griff hinein fo tappisch.

Hm! Hm!

So! So!

Hm! Hm!

Da flog bas Böglein auf ein Baus,

Sm! Sm!

Und lacht ben bummen Buben aus.

Sm! Sm!

Sp! Sp!

Hm! Hm!

Oos. Wie fteht's?

Beorg (führt fein Pferb beraus.) Sie find gefattelt.

Got. Du bift fir.

Georg. Wie ber Bogel aus bem Rafig.

## Mile bie Belagerten.

Gon. Ihr habt eure Büchsen? Nicht boch! Geht hinauf und nehmt die besten aus dem Rustschrank; es geht in einem hin. Wir wollen voraus reiten.

Georg.

Sm! Sm!

So! So!

Sm! Sm!

(216)

#### Saal.

# 3wei Ruechte am Ruftichrant.

Erfter Anecht. 3ch nehm die.

Bweiter Anecht. Ich bie. Da ift noch eine schönere.

Erfter Anecht. Nicht boch! Dach, daß du fort tommft.

Bweiter Anecht. Sorch!

Erfter Anecht (fpringt ans Benfter). Hilf, heiliger Gott! fie ermorben unfern Herrn. Er liegt vom Pferd! Georg stürzt!

Ameiter Anecht. Wo retten wir uns! An der Mauer den Nußbaum hinunter ins Feld. (916.)

Erfter Anecht. Franz hält sich noch; ich will zu ihm. Wenn sie sterben, mag ich nicht leben.

# Bierter Act.

## Wirthshaus ju Beilbronn.

## €ös.

Ich komme mir vor wie der bose Geist, den der Kapuziner in einen Sack beschwor. Ich arbeite mich ab und fruchte mir nichts. Die Meineibigen!

## Elifabeth fommt.

- Sot. Was für Nachrichten, Elisabeth, von meinen lieben Getreuen? Elisabeth. Nichts Gewisses. Einige sind erstochen, einige liegen im Thurn. Es konnte ober wollte niemand mir sie näher bezeichnen.
- Gön. Ist das Belohnung der Treue? des kindlichen Gehorfams? Auf daß dir's wohl gebe, und du lange lebest auf Erden!
- Elisabeth. Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren, ein freies, ebles Herz. Laß sie gesangen sehn, sie sind frei! Gieb auf die deputirten Räthe Acht; die großen goldnen Ketten stehen ihnen zu Gesicht —
- 56. Wie dem Schwein bas Halsband. Ich möchte Georgen und Franzen geschlossen sehn!
  - Elisabeth. Es wäre ein Anblid um Engel weinen zu machen.
- Göt. Ich wollt nicht weinen. Ich wollte die Zähne zusammenbeißen, und an meinem Grimm kauen. In Ketten meine Augäpfel! Ihr lieben Jungen, hättet ihr mich nicht geliebt! — Ich würde mich uicht satt an ihnen sehen können. — Im Namen des Kaisers ihr Wort nicht zu halten!
- Elisabeth. Entschlagt ench dieser Gedanken. Bebenkt, daß ihr vor den Räthen erscheinen sollt. Ihr sehd nicht gestellt ihnen wohl zu bezegenen, und ich fürchte alles.
  - Göt. Was wollen sie mir anhaben?
  - Clisabeth. Der Gerichtsbote!
- Got. Efel der Gerechtigkeit! Schleppt ihre Sade zur Mühle, und ihren Rehricht aufs Feld. Was giebt's?

#### Gerichtsbiener fommt.

Gerichtsdiener. Die Herren Commissarii sind auf bem Rathhause versammelt, und schicken nach euch.

Cos. 3d fomme.

Berichtsdiener. 3ch merbe euch begleiten.

Cos. Biel Chre.

Elisabeth. Mäßigt euch!

Böt. Gen außer Gorgen.

(216.)

## Rathbaus.

## Raiferliche Rathe. Sauvtmann, Ratheberren von Seilbronn.

Nathsherr. Wir haben auf euren Befehl die stärksten und tapfersten Bürger versammelt; sie warten hier in der Nähe auf euren Wink, um sich Berlichingens zu bemeistern.

Erper Kath. Wir werben Ihro Kaiserlichen Majestät eure Bereitwilligkeit, Ihrem höchsten Besehl zu gehorchen, mit vielem Vergnügen zu rühmen wissen. — Es sind Handwerker?

Nathsherr. Schmiebe, Beinschröter, Zimmerleute, Manner mit geubten Fäusten und hier wohl beschlagen (auf die Bruft beutenb).

Rath. Wohl.

#### Gerichtebiener fommt.

Gerichtsdiener: Götz von Berlichingen wartet vor der Thür. Nath. Laßt ihn herein!

## Gös tommt.

Göt. Gott gruß euch, ihr Herren! Was wollt ihr mit mir?

Rath. Zuerft dag ihr bebenkt, wo ihr fend, und vor wem.

Got. Bei meinem Gib, ich verfenn euch nicht, meine Berren.

Nath. Ihr thut eure Schuldigkeit.

Gis. Bon ganzem Herzen.

Rath. Sest euch.

Gog. Da unten hin? Ich kann stehn. Das Stuhlchen riecht so nach armen Sundern, wie überhaupt die ganze Stube.

Math. Go ftebt!

Bot. Bur Sache, wenn's gefällig ift.

Nath. Wir merben in ber Ordnung verfahren.

Bin's mohl zufrieden, wollt es mar' von jeher geschehen.

Nath. Ihr wift, wie ihr auf Gnab und Ungnad in unfre Sande tamt.

Göt. Was gebt ihr mir, wenn ich's vergesse?

Nath. Wenn ich euch Bescheibenheit geben könnte, wurd ich eure Sache gut machen.

Göt. Gut machen! Wenn ihr bas könntet! Dazu gehört freilich mehr als zum Berberben.

Schreiber. Soll ich bas alles protofolliren?

Nath. Was zur Sandlung gehört.

Göt. Meinetwegen bürft ihr's bruden laffen.

Nath. Ihr wart in der Gewalt des Kaisers, dessen väterliche Gnade an den Platz der majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kersters Heilbronn, eine seiner geliebten Städte, zum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid euch wie es einem Ritter geziemt zu stellen, und das Weitere demilthig zu erwarten.

Göt. Wohl, und ich bin hier und warte.

Nath. Und wir sind hier, euch Ihro Kaiserlichen Majestäck Gnade und Huld zu verkündigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverdienten Strase los, welches ihr mit unterthäuigem Dank erkennen, und dagegen die Ursehde abschwören wers det, welche euch hiermit vorgelesen werden soll.

Bort, eh' ihr weiter geht: Meine Leute, wo sind die? Was soll mit ihnen werden?

Rath. Das geht euch nichts an.

Both. So wende der Raiser sein Angesicht von euch, wenn ihr in Noth steckt! Sie waren meine Gesellen, und sind's. Wo habt ihr sie hingebracht?

nath. Wir find euch bavon keine Rechnung schulbig.

Göt. Ah! Ich bachte nicht, daß ihr nicht einmal zu bem verbunben sehd was ihr versprecht, geschweige —- Nath. Unfre Commission ift euch die Urfehde vorzulegen. Unterwerft euch bem Raiser, und ihr werbet einen Weg finden um eurer Gesellen Leben und Freiheit zu fleben.

Oos. Guren Bettel.

Rath. Schreiber, lefet.

Schreiber. Ich Göt von Berlichingen bekenne öffentlich durch biefen Brief: Daß, da ich mich neulich gegen Kaifer und Reich rebellischer Weise aufgelehnt —

Gon. Das ift nicht mahr. Ich bin kein Rebell, habe gegen Ihro Kaiferliche Majestät nichts verbrochen, und bas Reich geht mich nichts an.

Bath. Mäßigt euch und hört weiter.

Göt. Ich will nichts weiter hören. Tret' einer auf und zeuge! Hab ich wider den Kaiser, wider das Haus Desterreich nur einen Schritt gethan? Hab ich nicht von jeher durch alle Handlungen bewiesen, daß ich besser fühle, was Deutschland seinen Regenten schuldig ist? und besonders was die Kleinen, die Ritter und Freien ihrem Kaiser schuldig sind? Ich müßte ein Schurke sehn, wenn ich mich könnte bereden lassen das zu unterschreiben.

Rath. Und boch haben wir gemessene Ordre, euch in ber Gute zu überreben, oder im Entstehungsfall euch in ben Thurn zu werfen.

Göt. In Thurn? mich?

Nath. Und baselbst könnt ihr euer Schicksal von ber Gerechtigkeit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Sanben ber Gnade empfangen wollt.

Göt. In Thurn! Ihr mistraucht die Kaiserliche Gewalt. In Thurn! Das ist sein Besehl nicht. Was! mir erst, die Verräther! eine Falle zu stellen, und ihren Sid, ihr ritterlich Wort zum Speck drin aufzuhängen! Mir dann ritterlich Gefängniß zusagen, und die Zusage wieder brechen!

Rath. Einem Räuber find wir teine Treue fculbig.

Sötz. Trügst du nicht das Sebenbild des Kaisers, das ich in dem gesudeltsten Contersen verehre, du solltest mir den Räuber fressen oder dran erwürgen! Ich din in einer ehrlichen Fehd begriffen. Du könntest Gott dauken und dich vor der Welt groß machen, wenn du in deinem Leben eine so edle That gethan hättest, wie die ist, um welcher willen ich gesangen sitze.

(Rath winkt bem Ratheberrn, ber gieht bie Schelle.)

Gös. Nicht um bes leibigen Gewinnsts willen, nicht um Land und Lente unbewehrten Kleinen wegzukapern, bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu befreien, und mich meiner Haut zu wehren! Seht ihr was Umrechts bran? Kaiser und Reich hätten unsre Noth nicht in ihrem Kopfkissen gefühlt. Ich habe, Gott seh Dank! noch Eine Hand, und habe wohl gethan sie zu brauchen.

(Burger treten berein, Stangen in ber banb, Bebren an ber Seite.)

Gös. Was foll bas?

Rath. Ihr wollt nicht hören. Fangt ihn!

Son. Ift das die Meinung? Wer kein Ungrischer Ochs ist, komm mir nicht zu nah! Er foll von dieser meiner rechten eisernen Hand eine solche Ohrseige kriegen, die ihm Kopfweh, Zahnweh und alles Weh der Erden aus dem Grund curiren soll. (Sie machen sich an ibn, er schlagt ben einen zu Boden, und reist einem andern die Behre von der Seite; sie welchen.) Rommt! Kommt! Es wäre mir angenehm, den Tapfersten unter euch kennen zu lernen.

Rath. Gebt euch.

Son. Mit dem Schwert in der Hand! Wist ihr, daß es jetzt mur an mir läge, mich durch alle diese Hasenjäger durchzuschlagen und das weite Feld zu gewinnen? Aber ich will euch lehren, wie man Wort hält. Bersprecht mir ritterlich Gefängniß, und ich gebe mein Schwert weg und bin, wie vorber, euer Gefangener.

Nath. Mit bem Schwert in ber Hand wollt ihr mit bem Raifer rechten?

Gön. Behüte Gott! Nur mit euch und eurer eblen Compagnie. — Ihr könnt nach Hause gehn, gute Leute. Für die Versäumniß kriegt ihr nichts, und zu holen ist hier nichts als Beulen.

Kath. Greift ihn. Giebt euch eure Liebe zu eurem Kaifer nicht mehr Muth?

Gös. Nicht mehr, als ihnen ber Kaiser Pflaster giebt, die Wunden zu heilen, die sich ihr Muth holen könnte.

## Gerichtsbiener femmt.

Gerichtsdiener. Eben ruft ber Thurner: Es zieht ein Trupp von mehr als zweihunderten nach der Stadt zu. Unversehens sind sie hinter der Beinhöhe hervorgebrungen, und drohen unsern Mauern.

Kathsherr. Weh uns! mas ift bas?

#### Bache femmt.

Franz von Sidingen hält vor dem Schlag und läßt euch sagen: Er habe gehört, wie unwilrdig man an seinem Schwager bundbrikchig geworden seh, wie die Herren von Heilbronn allen Borschub thäten. Er verlange Rechenschaft, sonst wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzünden, und sie der Plünderung-Preis geben.

Göt. Braver Schwager!

Rath. Tretet ab, Bot! - Was ift zu thun?

Rathsherr. Habt Mitleiden mit uns und unserer Burgerschaft! Sidingen ift unbandig in seinem Born, er ift Mann es zu halten.

Rath. Sollen wir uns und dem Kaiser die Gerechtsame vergeben? **Hauptmann.** Wenn wir nur Lente hätten, sie zu behaupten. So aber könnten wir umkommen, und die Sache wäre nur desto schlimmer. Wir gewinnen im Nachgeben.

Nathsherr. Wir wollen Gogen ansprechen, für uns ein gut Wort einzulegen. Mir ift's, als wenn ich bie Stadt schon in Flammen fabe.

Rath. Laßt Gögen herein.

Göt. Was foll's?

Rath. Du würdest wohl thun, deinen Schwager von seinem rebellischen Vorhaben abzumahnen. Anstatt dich vom Verderben zu retten, stürzt er dich tiefer hinein, indem er sich zu beinem Falle gesellt.

Got (fiebt Etisabeth an ber Thar, heimlich zu ihr): Geh hin! Sag ihm: er soll unverzüglich hereinbrechen, soll hieher kommen, nur der Stadt kein Leids thun. Wenn sich die Schurken hier widersetzen, soll er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts dran umzukommen, wenn sie nur alle mit erstochen werden.

Ein großer Caal auf bem Rathhaus.

## Didingen. Gös.

Das gange Rathhaus ift mit Sidingens Reitern befest.

Göt. Das war Hülfe vom himmel! Wie kommst du so erwünscht und unvermuthet, Schwager?

Sichingen. Ohne Zauberei. Ich hatte zwei, brei Boten ausgeschickt, zu hören wie bir's ginge? Auf die Nachricht von ihrem Meineib macht ich mich auf den Weg. Run haben wir sie.

Gis. Ich verlange nichts als ritterliche Saft.

Sickingen. Du bist zu ehrlich. Dich nicht einmal bes Bortheils zu bedienen, ben ber Rechtschaffene über ben Meineidigen hat! Sie sitzen im Unrecht, wir wollen ihnen keine Kissen unterlegen. Sie haben die Besehle bes Kaisers schändlich mißbraucht. Und wie ich Ihro Majestät kenne, darfst du sicher auf mehr dringen. Es ist zu wenig.

Bot. Ich bin von jeher mit wenigem zufrieden gewesen.

Sickingen. Und bift von jeher zu furz gekommen. Meine Meinung ist, sie sollen beine Knechte aus bem Gefängniß und bich zusammt ihnen auf beinen Sib nach beiner Burg ziehen lassen. Du magst versprechen, nicht aus beiner Termineh zu gehen, und wirst immer besser sehn als hier.

Bot. Sie werben fagen: meine Buter feben bem Raifer beimgefallen.

Sichingen. So sagen wir: Du wolltest zur Miethe brin wohnen, bis sie dir der Kaiser wieder zu Lehn gäbe. Laß sie sich wenden, wie Aele in der Reuse, sie sollen uns nicht entschlüpfen. Sie werden von Kaiserlicher Majestät reden, von ihrem Austrag. Das kann uns einerlei sehn. Ich kenne den Kaiser auch, und gelte was bei ihm. Er hat immer gewilnscht dich unter seinem Heer zu haben. Du wirst nicht lang auf deinem Schlosse sitzen, so wirst du ausgerusen werden.

Bollte Gott bald, eh ich's Fechten verlerne.

Sichingen. Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich nicht lernt. Sorge für nichts! Wenn beine Sachen in der Ordnung sind, geh ich nach Hof; denn meine Unternehmung fängt an reif zu werden. Günstige Aspecten beuten mir: brich auf! Es ist mir nichts übrig, als die Gesinnung des Kaisers zu sondien. Trier und Pfalz vermuthen eher des Himmels Einfall, als daß ich ihnen über'n Kopf kommen werde. Und ich will kommen wie ein Hagelwetter! Und wenn wir unser Schicksal machen können, so sollst du bald der Schwager eines Churfürsten sehn. Ich hoffte auf deine Faust bei dieser Unternehmung.

Son (besieht seine hand). D! das deutete der Traum, den ich hatte, als ich Tags darauf Marien an Weislingen versprach. Er sagte mir Treu zu, und hielt meine rechte Hand so fest, daß sie aus den Armschienen

ging, wie abgebrochen. Ach! Ich bin in diesem Augenblick wehrloser, als ich war ba sie mir abgeschoffen wurde. Weislingen! Weislingen!

Sickingen. Bergiß einen Berräther. Wir wollen seine Anschläge vernichten, sein Ansehen untergraben, und Gewissen und Schande sollen ihn zu Tobe fressen. Ich seh, ich seh im Geist meine Feinde, deine Feinde niedergestürzt. Göt, nur noch ein halb Jahr!

Son. Deine Seele fliegt hoch. Ich weiß nicht, seit einiger Zeit wollen sich in der meinigen keine fröhliche Aussichten eröffnen. — Ich war schon mehr im Unglück, schon einmal gesangen, und so wie mir's jetzt ist, war mir's niemals.

Sickingen. Glück macht Muth. Kommt zu den Perrücken! Sie haben lang genug den Bortrag gehabt, laß uns einmal die Müh übernehmen. (116.)

## Abelheibens Chloß.

#### Abelheib. Beislingen.

Adelheid. Das ift verhaft!

Weislingen. Ich habe die Zähne zusammengebissen. Ein so schoner Anschlag, so glücklich vollführt, und am Ende ihn auf sein Schloß zu lassen! Der verdammte Sickingen!

Abelheid. Sie hätten's nicht thun follen.

Weislingen. Sie saßen fest. Was konnten sie machen? Siedingen brobte mit Feuer und Schwert, ber hochmüthige, jähzornige Mann! Ich haß ihn. Sein Ansehen nimmt zu, wie ein Strom ber nur einmal ein paar Bäche gefressen hat, die übrigen folgen von felbst.

Abelheid. Satten fie feinen Raifer?

Weistingen. Liebe Frau! Er ist nur der Schatten davon, er wird alt und mismuthig. Wie er hörte, was geschehen war, und ich nebst den übrigen Regimentsräthen eiferte, sagt er: Last ihnen Ruh! Ich kann dem alten Götz wohl das Plätzchen gönnen, und wenn er da still ist, was habt ihr über ihn zu klagen? Wir redeten vom Wohl des Staats. D! sagt er, hätt ich von jeher Räthe gehabt, die meinen unruhigen Geist mehr auf das Glück einzelner Menschen gewiesen hätten!

Abelheib. Er verliert ben Beift eines Regenten.

Weislingen. Wir zogen auf Sidingen los. — Er ist mein treuer Diener, fagt er; hat er's nicht auf meinen Befehl gethan, so that er boch besser meinen Willen, als meine Bevollmächtigten, und ich kann's gut heißen, vor ober nach.

Abelheid. Man möchte fich zerreifen.

Weislingen. Ich habe bestwegen noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Er ist auf sein ritterlich Wort auf sein Schloß gelassen, sich ba still zu halten. Das ist ihm unmöglich; wir wollen balb eine Ursach wider ihn baben.

Abelheid. Und besto eber, ba wir hoffen können, ber Raiser werbe balb aus ber Welt geben, und Carl, sein trefflicher Nachfolger, majesstätischere Gesimmungen verspricht.

Weislingen. Carl? Er ift noch weber gewählt noch gefront.

Abelheid. Wer wünscht und hofft es nicht?

Weislingen. Du haft einen großen Begriff von seinen Eigenschaften; fast sollte man benten, bu faheft fie mit andern Augen.

Abelheid. Du beleidigst mich, Weislingen. Kennst du mich für das? Weislingen. Ich sagte nichts dich zu beleidigen; aber schweigen kann ich nicht dazu. Carls ungewöhnliche Ausmerksamkeit für dich be- unruhigt mich.

Abelheid. Und mein Betragen?

Weislingen. Du bift ein Weib. Ihr haßt Reinen ber euch hofirt. Abelheid. Aber ihr?

Weislingen. Er frift mir am herzen, ber fürchterliche Gebanke! Abelheib!

Adelheid. Rann ich beine Thorheit curiren?

Weislingen. Wenn bu wollteft! Du fonnteft bich vom Sof entfernen.

Abelheid. Sage Mittel und Art. Bist du nicht bei Hose? Soll ich bich lassen und meine Freunde, um auf meinem Schloß mich mit den Uhus zu unterhalten? Nein, Weislingen, daraus wird nichts. Beruhige bich! du weißt, wie ich dich liebe.

Weislingen. Der heilige Anker in biesem Sturm, so lang ber Strick nicht reißt. (Ab.)

Abelheid. Fängst tu's so an! Das sehlte noch. Die Unternehmungen meines Busens sind zu groß, als daß du ihnen im Wege stehen solltest. Carl! Großer, trefflicher Mann, und Kaiser bereinst! und sollte

er ber einzige sehn unter ben Männern, bem ber Besitz meiner Gunst nicht schmeichelte? Beislingen, benke nicht mich zu hindern; sonst mußt du in den Boden, mein Weg geht über dich hin.

## Frang tommt mit einem Brief.

Frang. Bier, anabige Frau.

Adelheid. Gab bir Carl ibn felbft?

Frang. 3a.

Abelheid. Bas haft bu? Du fiehft fo fummervoll.

Frang. Es ist euer Wille, bag ich mich tobt schmachten soll; in ben Jahren ber hoffnung macht ihr mich verzweifeln.

Abelheid (für fic). Er dauert mich — und wie wenig kostet's mich ihn glücklich zu machen! (Laut.) Seh gutes Muths, Junge. Ich fühle beine Lieb und Treu, und werbe nie unerkenntlich sehn.

Frang (bettemmt). Wenn ihr bas fähig wart, ich mußte vergeben. Mein Gott, ich habe keinen Blutstropfen in mir, ber nicht euer ware, keinen Sinn, als euch zu lieben und zu thun was euch gefällt.

Adelheid. Lieber Junge!

Frang. Ihr schmeichelt mir. (In Abranen ausbrechenb.) Wenn biefe Ergebenheit nichts mehr verdient als andere fich vorgezogen zu sehen, als eure Gebanken alle nach bem Carl gerichtet zu sehen —

Abelheid. Du weißt nicht was du willst, noch weniger was du rebst.

Franz (vor Berbruß und Jorn mit bem Fuß ftampfend). Ich will auch nicht mehr. Will nicht mehr ben Unterhändler abgeben.

Adelheid. Frang! Du vergift bich.

Frang. Dich aufzuopfern! Meinen lieben Berrn!

Abelheib. Geh mir aus bem Geficht.

frang. Gnäbige Frau!

Abelheid. Geh, entbede beinem lieben Herrn mein Geheimuiß. 3ch war die Närrin, dich für was zu halten bas du nicht bift.

Franz. Liebe gnädige Frau, ihr wift, daß ich euch liebe.

Abelheid. Und bu warst mein Freund, meinem Herzen so nahe. Geb, verrath mich.

Frang. Cher wollt ich mir bas herz aus bem Leibe reißen! Berzeiht mir, gnäbige Frau. Mein herz ist zu voll, meine Sinne halten's nicht aus.

Abelheid. Lieber, warmer Junge! (Tagt ihn bei ben Sanben, giehe ihn ju fich, und ihre Ruffe begegnen einander; er fallt ihr welnend um den Hale.)

Abelheid. Lag mich!

Frang (erftident in Thranen an ihrem Sale). Gott! Gott!

Abelheid. Laß mich; die Mauern sind Verräther. Laß mich. (Macht sich 10s.) Wanke nicht von beiner Lieb und Treu, und der schönste Lohn soll dir werden. (216.)

Frang. Der schönste Lohn! Nur bis dahin laß mich leben! 3ch wollte meinen Bater ermorben, ber mir diesen Platz streitig machte.

#### Bartbaufen.

Son an einem Tifch. Elifabeth bei ihm mit ber Arbeit; es fteht ein Licht auf bem Tifch und Schreibzeug.

Söt. Der Müßiggang will mir gar nicht schmecken, und meine Beschränkung wird mir von Tag zu Tag enger; ich wollt ich könnt schlasen,
oder mir nur einbilden, die Ruhe seh was Angenehmes.

Elisabeth. So schreib boch beine Geschichte aus, die du angefangen hast. Gieb beinen Freunden ein Zeugniß in die Hand, deine Feinde zu beschämen; verschaff einer edlen Nachkommenschaft die Freude, dich nicht zu verkennen.

Bot. Ach! Schreiben ist geschäftiger Müßiggang; es kommt mir sauer an. Indem ich schreibe was ich gethan, ärger ich mich über den Berlust der Zeit, in der ich etwas thun könnte.

Elisabeth (nimmt bie Schrift). Seh nicht wunderlich! Du bift eben an beiner ersten Gefangenschaft in Heilbronn.

Göh. Das war mir von jeher ein fataler Ort.

Elisabeth (tieft). "Da waren selbst einige von ben Bündischen, die zu mir sagten: Ich habe thöricht gethan, mich meinen ärgsten Feinden zu. stellen, da ich doch vermuthen konnte, sie würden nicht glimpslich mit mir umgehen; da antwortet ich: Nun was antwortetest du? Schreibe weiter.

Bot. Ich sagte: Set ich so oft meine Haut an anderer Gut und Geld, sollt ich sie nicht au mein Wort setzen?

Elisabeth. Diefen Ruf haft bu.

Son Den follen fie mir nicht nehmen! Sie haben mir alles genommen, Gut, Freiheit —

Etisabeth. Es fällt in die Zeiten, wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Wirthsstube fand, die mich nicht kannten. Da hatt ich eine Freude, als wenn ich einen Sohn geboren hätte. Sie rühmten dich unter einander, und sagten: Er ist das Muster eines Ritters, tapfer und edel in seiner Freiheit, und gelassen und treu im Unglück.

Göt. Sie sollen mir Einen stellen, bem ich mein Wort gebrochen! Und Gott weiß, daß ich mehr geschwitzt hab meinem Nächsten zu bienen als mir, daß ich um den Namen eines tapfern und treuen Nitters gearbeitet habe, nicht um hohe Reichthümer und Rang zu gewinnen. Und Gott seh Dank! warum ich warb, ist mir worden.

## Berfe. Georg mit Bilbbret.

Göt. Glüd zu, brave Jäger!

Georg. Das sind wir aus braven Reitern geworden. Aus Stiefeln machen sich leicht Pantoffeln.

Terfe. Die Jago ift boch immer was, und eine Art von Krieg.

- Georg. Wenn man nur hier zu Lande nicht immer mit Reichsknechten zu thun hätte. Wist ihr, gnäbiger Herr, wie ihr uns prophezeihtet, wenn sich die Welt umkehrte, würden wir Jäger werden. Da sind wir's ohne das.
  - Bon. Es kommt auf Eins hinaus, wir find aus unserm Rreise gerückt.
- Georg. Es sind bebenkliche Zeiten. Schon seit acht Tagen läßt sich ein fürchterlicher Komet sehen, und ganz Deutschland ist in Angst, es bebeute ben Tob bes Kaisers, ber sehr krank ist.
  - Göt. Gehr frant! Unfre Bahn geht zu Enbe.

Cerfe. Und hier in der Rähe giebt's noch schrecklichere Beranderungen. Die Bauern haben einen entsetzlichen Aufstand erregt.

Ø 8 8. 200?

Kerse. Im Herzen von Schwaben. Sie sengen, brennen und morben. Ich fürchte, sie verheeren das ganze Land.

Georg. Einen fürchterlichen Krieg giebt's. Es sind schon an die hundert Ortschaften aufgestanden, und täglich mehr. Der Sturmwind neulich hat ganze Bälder ausgeriffen, und kurz darauf hat man in der

Gegend, wo ber Aufstand begonnen, zwei feurige Schwerter treuzweis in ber Luft gesehen.

Göt. Da leiden von meinen guten Herren und Freunden gewiß unschuldig mit!

Beorg. Schabe, bag wir nicht reiten burfen!

# Fünfter Act.

Bauernfrieg.

Tumult in einem Dorf und Blunberung.

Beiber und Alte mit Rinbern und Gepade.

## Flucht.

Alter. Fort! Fort! daß wir den Mordhunden entgehen.

Weib. Heiliger Gott, wie blutroth der Himmel ist! die untergehende Sonne blutroth!

Mutter. Das bebeut't Feuer.

Weib. Mein Mann! Mein Dtann!

Alter. Fort! Fort! In Bald! (Bieben porbei.)

#### Lint.

Was sich widersetzt, niedergestochen! Das Dorf ist unser. Daß von Früchten nichts umkommt, nichts zurückleibt! Plündert rein aus und schnell! Wir zünden gleich an.

Mehler (vom bugel berunter gelaufen). Wie geht's euch, Lint?

Link. Drunter und brüber, fiehst bu, bu tommst zum Rehraus. Wober?

Metter. Bon Weinsberg. Da mar ein Feft!

Link. Wie?

Mester. Wir haben sie zusammengestochen, daß eine Lust mar.

Link. Wen alles?

Mehler. Dietrich von Weiler tangte vor. Der Frat! Bir waren

mit hellem, wilthigem Hauf herum, und er oben auf'm Kirchthurm wollt giltlich mit uns handeln. Paff! Schoß ihn einer vor'n Kopf. Wir hinauf wie Wetter, und zum Fenster herunter mit dem Kerl.

Link. Ab!

Mehler (zu ben Bauern). Ihr Hund', foll ich euch Bein machen! Wie fie gaubern und trenteln, Die Efel.

Link. Brennt an! sie mögen brin braten! Fort! Fahrt zu, ihr Schlingel!

Metter. Darnach führten wir heraus den Helfenstein, den Eltershosen, an die dreizehn von Abel, zusammen auf achtzig. Herausgeführt auf die Ebne gegen Heilbronn. Das war ein Jubiliren und Tumultuiren von den Unfrigen, wie die lange Reih' arme reiche Sünder daherzog, einander anstarrten, und Erd und Himmel! Umringt waren sie ehe sie sich's versahen, und alle mit Spiesen niedergestochen.

Link. Daf ich nicht babei mar!

Mehler. Sab mein Tag fo kein Gaudium gehabt.

Link. Fahrt ju! Beraus!

Bauer. Mes ift leer.

Link. So brennt an allen Eden.

Mehler. Wird ein hübsch Feuerchen geben. Siehst du, wie die Kerls übereinander purzelten und quiekten wie die Frösche! Es lief mir so warm übers Herz wie ein Glas Branntwein. Da war ein Rixinger! Wenn der Kerl sonst auf die Jagd ritt, mit dem Federbusch und weiten Nassöchern, und uns vor sich hertrieb mit den Hunden und wie die Hunde! Ich hatt ihn die Zeit nicht gesehen, sein Fratzengesicht siel mir recht auf. Hasch! den Spieß ihm zwischen die Rippen, da lag er, streckt alle Bier über seine Gesellen. Wie die Hasen beim Treibjagen, zuckten die Kerls über einander.

Link. Raucht schon brav.

Mehler. Dort hinten brennt's. Lag uns mit ber Beute gelaffen zu bem großen Haufen ziehen.

Link. Wo hält er?

Metter. Bon Heilbronn hieher zu. Sie find um einen Hauptmann verlegen, vor dem alles Bolf Respect hätt; denn wir sind doch nur ihres Gleichen, das fühlen sie und werden schwierig.

Link. Wen meinen fie?

Metter. Mar Stumpf ober Bot von Berlichingen.

Link. Das war' gut, gab auch ber Sache einen Schein, wenn's ber Gög that; er hat immer für einen rechtschaffnen Ritter gegolten. Auf! Auf! wir ziehen nach Heilbronn zu! Ruft's herum.

Metter. Das Feuer leucht't uns noch eine gute Strede. Haft bu ben großen Kometen gesehen?

Kink. Ja. Das ift ein graufam erschrecklich Zeichen! Wenn wir bie Nacht burchziehen, können wir ihn recht sehen. Er geht gegen Eins auf.

Mehler. Und bleibt nur fünf Biertelftunden. Wie ein gebogner Urm mit einem Schwert fieht er aus, fo blutgelbroth.

Link. Hast du die brei Stern gesehen an des Schwerts Spitze

Mehler. Und ber breite wolfenfärbige Streif, mit tausend und tausend Striemen wie Spieß', und bagwischen wie kleine Schwerter.

Link. Mir hat's gegrauf't. Wie das alles so bleichroth, und darunter viel feurige helle Flamme, und dazwischen die grausamen Gesichter mit rauchen Häuptern und Bärten!

Metter. Hast du die auch gesehen? Und bas zwigert alles so burcheinander, als läg's in einem blutigen Meere, und arbeitet burcheinander, daß einem die Sinne vergehn!

Link. Auf! Auf!

(216.)

#### Relb.

Man fieht in ber Berne zwei Dorfer brennen und ein Rlofter.

#### Robl. Bilb. Mar Stumpf. Saufen.

Max Stumpf. Ihr könnt nicht verlangen, daß ich euer Hauptmann sehn soll. Für mich und euch wär's nichts nütze. Ich bin Pfalzgräfischer Diener; wie sollt ich gegen meinen Herrn führen? Ihr würdet immer wähnen, ich thät nicht von Herzen.

Aohl. Wußten wohl, du würdest Entschuldigung finden.

Gos, Berfe, Georg fommen.

Gös. Was wollt ihr mit mir?

Aohl. Ihr follt unfer Hauptmann fenn.

Got. Soll ich mein ritterlich Wort dem Kaifer brechen, und aus meinem Bann geben?

wild. Das ift feine Entschuldigung.

Gis. Und wenn ich ganz frei wäre, und ihr wollt handeln wie bei Weinsberg an den Edlen und Herren, und so forthausen, wie rings herum das Land brennt und blutet, und ich sollt euch behülflich sehn zu eurem schändlichen, rasenden Wesen — eher sollt ihr mich todt schlagen wie einen wüthigen Hund, als daß ich euer Haupt würde!

Aohl. Wäre bas nicht geschehen, es geschähe vielleicht nimmermehr.

Stumps. Das war eben das Unglück, daß sie keinen Führer hatten, den sie geehrt, und der ihrer Wuth Einhalt thun können. Nimm die Hauptmannschaft an, ich bitte dich, Götz. Die Fürsten werden dir Dank wissen, ganz Deutschland. Es wird zum Besten und Frommen aller sehn. Menschen und känder werden geschont werden.

Obs. Warum übernimmft bu's nicht?

Stumpf. Ich hab mich von ihnen losgesagt.

Kohl. Wir haben nicht Sattelhenkens Zeit, und langer unnöthiger Discurse. Aurz und gut, Götz seh unser Hauptmann, oder sieh zu beinem Schloß und beiner Haut. Und hiermit zwei Stunden Bedenkzeit. Bewacht ihn!

Son. Was braucht's bas! Ich bin so gut entschossen — jetzt als barnach. Warum send ihr ausgezogen? Eure Rechte und Freiheiten wiederzuerlangen? Was wüthet ihr und verderbt das Land! Wollt ihr abstehen von allen Uebelthaten, und handeln als wackre Leute, die wissen was sie wollen, so will ich euch behülflich sehn zu euren Forderungen, und auf acht Tag euer Haubtmann sehn.

wild. Was geschehen ist, ist in der ersten hitz geschehen, und braucht's deiner nicht uns kunftig zu hindern.

Aohl. Auf ein Bierteljahr wenigstens mußt bu uns zusagen.

Stumpf. Macht vier Wochen; bamit könnt ihr beibe zufrieben fenn.

Böt. Meinetwegen.

Rohl. Eure Hand!

Göt. Und gelobt mir ben Bertrag, den ihr mit mir gemacht, schriftlich an alle Haufen zu fenden, ihm bei Strafe streng nachzukommen.

Wild. Run ja! Soll geschehen.

Bot. So verbind ich mich euch auf vier Wochen.

Stumpf. Glud zu! Was du thuft, schon unsern gnädigen Herrn ben Pfalzgrafen.

Aohl (leife). Bewacht ihn! Dag niemand mit ihm rede außer eurer Gegenwart.

Göt. Lerfe! Rehr zu meiner Frau. Steh ihr bei! Sie soll bald Nachricht von mir haben.

(Bos, Stumpf, Georg , Berfe, einige Bauern ab.)

# Mesler, Bint fommen.

Mehler. Was hören wir von einem Bertrag? Was soll ber Bertrag? Link. Es ist schändlich so einen Bertrag einzugehen.

Ashl. Wir wissen so gut was wir wollen als ihr, und haben zu thun und zu lassen.

Wild. Das Rasen und Brennen und Morben mußte boch einmal aushören, heut ober morgen! So haben wir noch einen braven Haupt= mann dazu gewonnen.

Mehler. Was aufhören! Du Berräther! Warum sind wir da? Uns an unsern Feinden zu rächen, ums empor zu helfen! — Das hat euch ein Kürstenknecht gerathen.

Aohl. Romm, Wild; er ist wie ein Bieh.

zusammen die Köpf ab.

Mehler. Geht nur! Wird euch fein Haufen gustehen. Die Schurken! Link, wir wollen bie anbern ausheben, Miltenberg bort brüben anzunden, und wenn's Händel setzt wegen bes Bertrags, schlagen wir ben Berträgern

Sink. Wir haben boch ben großen Haufen auf unfrer Seite.

## Berg und Thal.

### Gine Dable in ber Tiefe.

Gin Erupp Reiter. Beislingen fommt aus ber Duble mit Frangen und einem Boten.

Weislingen. Mein Pferd! — Ihr habt's ben andern Herren auch angesagt?

Bote. Wenigstens sieben Fähnlein werben mit euch eintreffen, im Walb hinter Miltenberg. Die Bauern ziehen unten herum. Ueberall sind Boten ausgeschickt, ber ganze Bund wird in kurzem zusammen sehn. Fehlen kann's nicht; man sagt, es seh Zwist unter ihnen.

Weislingen. Defto beffer! - Frang!

Frang. Guabiger Berr!

Weislingen. Richt es plinktlich aus! Ich bind es dir auf beine Seele. Gieb ihr den Brief! Sie soll vom Hof auf mein Schloß! Sogleich! Du sollft fie abreisen sehn, und mir's dann melden.

frang. Goll geschehen, wie ihr befehlt.

Weislingen. Sag ihr, fie foll wollen! (3um Boten) Führt uns nun ben nachsten und besten Beg.

Bote. Wir muffen umziehen. Die Wasser sind von den entsetzlichen Regen alle ausgetreten.

#### Jarthaufen.

## Glifabeth. Lerfe.

Lerfe. Tröftet euch, gnädige Frau!

Elisabeth. Ach Lerfe, die Thränen stunden ihm in den Augen, wie er Abschied von mir nahm. Es ist grausam, grausam!

ferfe. Er wird gurudfehren.

Elisabeth. Es ist nicht bas. Wenn er auszog rühmlichen Sieg zu erwerben, ba war mir's nicht weh ums Herz. Ich freute mich auf seine Rückfunft, vor der mir jetzt bang ist.

Cerfe. Gin fo edler Mann -

Elisabeth. Nenn ihn nicht so, das macht neu Elend. Die Bösewichter! Sie drohten ihn zu ermorden und sein Schloß anzuzunden. — Wenn er wiederkommen wird — ich seh ihn finster, finster. Seine Feinde werden ligenhafte Klagartikel schmieden, und er wird nicht sagen können: Nein!

Lerfe. Er wird und fann.

Elisabeth. Er hat feinen Bann gebrochen. Sag Rein!

Lerse. Rein! Er ward gezwungen; wo ist der Grund ihn zu verdammen?

Elisabeth. Die Bosheit sucht keine Gründe, nur Ursachen. Er hat sich zu Rebellen, Mifsethätern, Mördern gesellt, ift an ihrer Spitze gezogen. Sag Nein!

Kerse. Laßt ab ench zu quälen, und mich. Haben sie ihm nicht seierlich zugesagt keine Thathandlungen mehr zu unternehmen wie die bei Weinsberg? Hört ich sie nicht selbst halbreuig sagen: Wenn's nicht geschehen wär, geschäh's vielleicht nie. Müsten nicht Fürsten und Herren ihm Dank wissen, wenn er freiwillig Führer eines unbändigen Bolks geworden wäre, um ihrer Raserei Einhalt zu thun und so viel Menschen und Besithümer zu schonen?

Elisabeth. Du bist ein liebevoller Avocat. — Wenn sie ihn gefangen nähmen, als Rebell kehandelten, und sein graues Haupt — Lerse, ich möchte von Sinnen kommen.

Letse (für sich). Senbe ihrem Körper Schlaf, lieber Bater ber Menschen, wenn du ihrer Seele keinen Trost geben willst!

Elisabeth. Georg hat versprochen Nachricht zu bringen. Er wird auch nicht dürfen wie er will. Sie sind ärger als gefangen. Ich weiß, man bewacht sie wie Feinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von seinem Herrn weichen.

Lerfe. Das Herz blutete mir, wie er mich von sich schickte. Wenn ihr nicht meiner Hulfe bedürftet, alle Gefahren bes schmählichsten Tobes sollten mich nicht von ihm getrennt haben.

Elisabeth. Ich weiß nicht, wo Sidingen ift. Wenn ich nur Marien einen Boten schiden könnte!

Lerfe. Schreibt nur, ich will dafür forgen.

(216.)

## Bei einem Dorf.

#### Gös. Georg.

Son. Geschwind' zu Pferde, Georg! ich sehe Miltenberg brennen. Halten fie so ben Bertrag! Reit hin, sag ihnen die Meinung. Die Mordbrenner! Ich sage mich von ihnen los. Sie sollen einen Zigeuner zum Hauptmann machen, nicht mich. Geschwind, Georg. (Georg ab.) Wollt ich ware tausend Meilen davon, und läg im tiefsten Thurn ber

in ber Tiltei steht. Könnt ich mit Shren von ihnen kommen! Ich sahr sihnen alle Tag burch ben Sinn, sag ihnen die bittersten Wahrheiten, daß sie mein mud werden und mich erlassen sollen.

## Gin Unbefannter.

Unbekannter. Gott gruf,' euch fehr, ebler Berr.

Bot. Gott bank' euch. Was bringt ihr? Guren Namen?

Unbekannter. Der thut nichts zur Sache. Ich komme euch zu sagen, daß euer Kopf in Gesahr ist. Die Ansührer sind mübe sich von euch so harte Worte geben zu lassen, haben beschlossen euch aus dem Weg zu räumen. Mäßigt euch oder seht zu entwischen, und Gott geleit' euch!

Gon. Auf diese Art bein Leben zu lassen, Götz, und so zu enden! Es seh drum! So ist mein Tod der Welt das sicherste Zeichen, daß ich nichts Gemeines mit den Hunden gehabt habe.

# Ginige Banern.

Erfter Bauer. Herr, Herr! Sie find geschlagen, fie find gefangen. Got. Wer?

Dweiter Bauer. Die Miltenberg verbrannt haben. Es Bog fich ein Bunbifcher Trupp hinter bem Berg hervor, und überfiel fie auf einmal.

Gön. Sie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — Sie haben ihn mit ben Bösewichtern gefangen — Mein Georg! Mein Georg! —

#### Mnführer fommen.

Link. Auf, herr hauptmann, auf! Es ist nicht Säumens Zeit. Der Keind ist in ber Nähe und mächtig.

Bos. Wer verbrannte Miltenberg?

Metter. Wenn ihr Umstände machen wollt, so wird man euch weisen, wie man keine macht.

Aohl. Sorgt für unfre Haut und eure. Auf! Auf!

Got (3u Mester) Drohst du mir? Du Nichtswürdiger! Glaubst du, daß du mir fürchterlicher bist, weil des Grafen von Helfenstein Blut an deinen Kleidern klebt?

Metter. Berlichingen!

Git. Du barfft meinen Namen nennen, und meine Kinder werben sich bessen nicht schämen.

Mehler. Mit bir feigem Rerl! Fürstenbiener!

(Wos haut ibn über ben Ropf, bag er fturat; bie anbern treten bagmifchen.)

Kohl. Ihr seind rasend. Der Feind bricht auf allen Seiten 'rein, und ihr habert!

Link. Auf! Auf! (Tumult und Schlacht.)

#### Beislingen. Reiter.

Weistingen. Nach! Nach! Sie fliehen. Last euch Regen und Nacht nicht abhalten. Götz ist unter ihnen, hör ich. Wendet Fleiß an, daß ihr ihn erwischt. Er ist schwer verwundet, sagen die Unsrigen. (Die Reiter ab.) Und wenn ich dich habe! — Es ist noch Gnade, wenn wir heimlich im Gefängniß dein Todesurtheil vollstrecken. — So verlischt er vor dem Andenken der Menschen, und du kannst freier athmen, thörichtes Herz.

#### Dacht, im milben Balb.

# Rigennerlager.

## Bigeunermutter am Feuer.

Flick das Strohdach über ber Grube, Tochter; giebt hint Nacht noch Regen genug.

#### Rnab fommt.

Anab. Gin Samfter, Mutter. Da, zwei Feldmäus.

Mutter. Will sie dir abziehen und braten, und sollst eine Kapp haben von den Fellchen. — Du blutst?

Anab. Hamfter hat mich biffen.

Mutter. Hol mir durr Holz, daß das Feuer loh brennt, wenn bein Vater kommt, wird naß sehn durch und durch.

#### Anbre Bigeunerin ein Rinb auf bem Ruden.

Erfte Bigeunerin. Haft du brav geheischen? Ameite Digeunerin. Wenig genug. Das Land ift voll Tumult herum, daß man sein's Lebens nicht sicher ist. Brennen zwei Dörfer lichterloh.

Erste Bigeunerin. Ist das dort drunten Brand, der Schein? Seh ihm schon lang zu. Man ist der Feuerzeichen am Himmel zeither so geswohnt worden.

# Bigennerhauptmann, brei Gefellen fommen.

Sauptmann. Bort ihr ben wilben Jager?

Erfte Bigeunerin. Er zieht grad über uns bin.

Sauptmann. Wie bie Sunde bellen! Wau! Wau!

Bweiter Bigeuner. Die Beitschen fnallen.

Dritter Bigeuner. Die Jäger jauchzen holla bo!

Mutter. Bringt ja bes Teufels fein Bepad!

Sauptmann. Haben im Trüben gefischt. Die Bauern rauben selbst, ist's uns wohl vergönnt.

Bweite Bigeunerin. Bas haft bu Bolf?

Wolf. Einen Hasen, ba, und einen Hahn; ein'n Bratspieß; ein Blindel Leinwand; drei Rochlöffel und ein'n Pferdraum.

Sticks. Ein' wullen Deck hab ich, ein Paar Stiefeln, und Zunder - und Schwefel.

Mutter. Ift alles pubelnaß, wollen's trodnen; gebt ber.

Sauptmann. Borch, ein Bferb! Geht! Gebt, mas ift.

# Bos ju Bferb.

Got. Gott seh Dank! Dort seh ich Feuer, sind Zigeuner. Meine Wumden verbluten, die Feinde hinterher. Heiliger Gott, du endigst gräß- lich mit mir.

Sauptmann. Ift's Friede, bag bu fommft?

Got. Ich flebe Hilfe von euch. Meine Wunden ermatten mich. Helft mir vom Pferd!

Sauptmann. Belf ihm! Ein ebler Mann, an Gestalt und Wort. Wolf (leife). Es ist Gos von Berlichingen.

Sauptmann. Send willfommen! Alles ift euer was wir haben.

Got. Dank euch.

Sauptmann. Rommt in mein Belt.

#### Sauptmanne Belt.

#### Sauptmann. Gös.

Sauptmann. Ruft ber Mutter, fie foll Blutwurzel bringen und Bflafter.

(Bos legt ben harnifch ab.)

Sauptmann. Sier ift mein Feiertagswamms.

Gos. Gott lobn's!

(Mutter fommt und verbinbet ibn.)

Sauptmann. Ift mir herzlich lieb, euch zu haben.

Got. Rennt ihr mich?

Sauptmann. Wer follte euch nicht fennen! Got, unfer Leben und Blut laffen wir für euch.

#### Chride fommt.

Shrichs. Rommen burch ben Walb Reiter. Sind Bunbifche.

Sauptmann. Gure Berfolger! Sie sollen nit bis zu euch tommen! Auf, Schricks! Biete ben anbern! Wir kennen bie Schliche beffer als fie, wir schiefen fle nieber, eh fie uns gewahr werben.

Gis (allein). D Raifer! Raifer! Räuber beschützen beine Rinder. (Man bort foarf fotegen.) Die wilben Rerls, ftarr und treu!

# Sigennerin.

Bigeunerin. Rettet euch! Die Feinde überwältigen.

68. Bo ift mein Pferb?

Bigeunerin. Bier bei.

Gob (gartet fic, und fist auf obne harnisch). Zum lettenmal sollen fie meinen Arm fublen. Ich bin fo fcwach noch nicht. (Ab.)

Bigeunerin. Er fprengt zu ben Unfrigen. (Glucht.)

Wolf. Fort! fort! Alles verloren. Unfer Sauptmann erschoffen. (Bog gefangen. (Gebeul ber Weiber und Linde.)

# Abelbeibens Schlafzimmer.

#### Mbelbeid mit einem Brief.

Abelheid. Franz! Er verdient wohl, daß ich ihm aufmache. (Lage ibn ein.)

Frang (fallt ihr um ben Sale). Liebe gnäbige Frau!

Abelheid. Unverschämter! Wenn bich jemand gehört hatte.

frang. D es ichläft alles, alles!

Adelheid. Was willft bu?

Frang. Mich läft's nicht ruhen. Die Drohungen meines Herrn, euer Schickfal, mein Berg.

Adelheid. Er war sehr zornig, als du Abschied nahmst?

Frang. Als ich ihn nie gesehen. Auf ihre Guter foll sie, sagt' er, sie foll wollen.

Abelheid. Und wir folgen?

Frang. 3ch weiß nichts, gnäbige Frau.

Abelheid. Betrogener, thörichter Junge, bu fiehst nicht, wo bas, hinaus will. Hier weiß er mich in Sicherheit; benn lange steht's ihm schon nach meiner Freiheit. Er will mich auf seine Gitter. Dort hat er Gewalt mich zu behandeln, wie sein haß ihm eingiebt.

Frang. Er foll nicht!

Abelheid. Wirft bu ihn hinbern?

Frang. Er foll nicht!

Abelheid. Ich seh mein ganzes Elend voraus. Von seinem Schloß wird er mich mit Gewalt reißen, wird mich in ein Kloster sperren.

Frang. Solle und Tod!

Abelheib. Wirft bu mich retten?

frang. Eh alles! alles!

Abelheid (bie weinend ihn umhalf't). Frang, ach uns zu retten!

Frang. Er foll nieber, ich will ihm ben Fuß auf ben Naden fetzen. Abelheib. Reine Buth! Du follft einen Brief an ihn haben,

voll Demuth, daß ich gehorche. Und dieses Fläschchen gieß ihm unter das Getränk.

Erang. Bebt. 3hr follt frei fenn!

Abelheid. Frei! Wenn bu nicht mehr zitternd auf beinen Zehen zu mir schleichen wirst — nicht mehr ich ängstlich zu bir sage: Brich auf, Franz, ber Morgen kommt.

## Beilbronn, vor'm Thurn.

#### Elifabeth. Berfe.

Lerse. Gott nehm' das Elend von euch, gnäbige Frau. Marie ift bier.

Elisabeth. Gott seh Dank! Lerse, wir sind in entsetzliches Elend versunken. Da ist's nun wie mir alles ahnete! Gefangen, als Meuter, Missethäter in den tiefsten Thurn geworfen —

Lerfe. 3ch weiß alles.

Elisabeth. Nichts, nichts weißt bu; ber Jammer ift ju groß! Sein Alter, seine Bunden, ein schleichend Fieber, und mehr als alles bas, die Finsternif seiner Seele, baf es so mit ihm enden soll.

Lerse. Auch, und daß ber Weislingen Commissar ift.

Clifabeth. Beislingen?

Lerse. Man hat mit unerhörten Executionen versahren. Wetler ist lebendig verbrannt, zu Hunderten gerädert, gespießt, geköpft, geviertelt. Das Land umber gleicht einer Metzge, wo Menschensleisch wohlfeil ift.

Elisabeth. Weislingen Commissar! D Gott! Ein Strahl von Hoffnung. Maric soll mir zu ihm, er kann ihr nichts abschlagen. Er hatte immer ein weiches Herz, und wenn er sie sehen wird, die er so liebte, die so elend durch ihn ist — Wo ist sie?

Lerfe. Noch im Wirthshaus.

Elisabeth. Führe mich zu ihr. Sie muß gleich fort. 3ch fürchte alles.

# Beielingene Colog.

#### Beislingen.

Ich bin so krank, so schwach. Alle meine Gebeine sind hohl. Ein elendes Fieber hat das Mark ausgefressen. Keine Ruh und Rast, weder Tag noch Nacht. Im halben Schlummer giftige Träume. Die vorige Nacht begegnete ich Gögen im Wald. Er zog sein Schwert und sorberte mich heraus. Ich saste nach meinem, die Hand versagte mir. Da stieß er's in die Scheide, sah mich verächtlich an und ging hinter mich. — Er ist gesangen und ich zittre vor ihm. Elender Mensch! Dein Wort hat ihn zum Tode verurtheilt, und du bebst vor seiner Traumgestalt, wie ein Missetzer! — Und soll er sterben? — Gög! Gög! — Wir Menschen sühren uns nicht selbst; bösen Geistern ist Macht über uns gelassen, daß sie ihren höllischen Muthwillen an unserm Verderben üben. (Sest sich. —) Matt! Watt! Wie sind meine Nägel so blau! — Ein kalter, kalter, verzehrender Schweiß lähmt mir jedes Glied. Es breht mir alles vor'm Gesicht. Könnt ich schlasen! Ach

#### Maria tritt auf.

Weislingen. Jesus Marie! — Laß mir Ruh! Laß mir Ruh! — Die Gestalt sehlte noch! Sie stirbt, Marie stirbt, und zeigt sich mir an. — Berlaß mich, seliger Geist! ich bin elend genug.

Maria. Weistingen, ich bin fein Geift. 3ch bin Marie.

Weislingen. Das ift ihre Stimme.

Maria. Ich komme meines Bruders Leben von dir zu erflehen. Er ist unschulbig, so strasbar er scheint.

Weistingen. Still, Marie! Du Engel bes himmels bringst bie Qualen ber hölle mit bir. Rebe nicht fort!

Maria. Und mein Bruder soll sterben? Weislingen, es ist entsetzlich, daß ich dir zu sagen brauche: er ist unschuldig! daß ich jammern muß, dich von dem abscheulichsten Morde zurückzuhalten. Deine Seele ist bis in ihre innersten Tiefen von feindseligen Mächten besessen. Das ist Abelbert!

Weistingen. Du siehst, ber verzehrende Athem des Todes hat mich angehaucht, meine Kraft sinkt nach dem Grabe. Ich stürbe als ein Elender, und du kommst mich in Berzweiflung zu stürzen. Wenn ich reden könnte, dein höchster Haß würde in Mitleid und Jammer zerschmelzen. D Marie! Marie!

Maria. Beislingen, mein Bruber verkranket im Gefängniß. Seine schweren Bunben, sein Alter! Und wenn bu fähig wärst, sein graues Haupt — Beislingen, wir würden verzweifeln.

Weislingen. Genug. (Bieht bie Schelle.)

# Frang in außerfter Bewegung.

frang. Gnäbiger Berr.

Weislingen. Die Papiere bort, Frang!

(Frang bringt fie.)

Weislingen (reißt ein Badet auf und zeigt Marien ein Bapier). Hier ift beines Bruders Tobesurtheil unterschrieben.

Maria. Gott im Simmel!

Weislingen. Und so zerreiß ich's! Er lebt. Aber kann ich wieder schaffen, mas ich zerstört habe? Weine nicht so, Franz! Guter Junge, bir geht mein Elend tief zu Herzen.

(Frang mirft fich vor ihm nieber und faßt feine Rniee.)

Maria (für fich). Er ist sehr krank. Sein Anblick zerreißt mir bas Herz. Wie liebt ich ihn! und nun ich ihm nahe, fühl ich wie lebhaft.

Weislingen. Franz, steh auf und laß bas Weinen! 3ch kann wieder aufkommen. Hoffnung ift bei ben Lebenben.

frang. Ihr werdet nicht. Ihr mußt fterben.

Weislingen. 3ch muß?

Frang (außer fich). Gift! Gift! Bon eurem Beibe! - Ich! Ich! (Rennt bavon.)

Weislingen. Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt. (Maria ab.) Gift von meinem Weibe! Weh! Beh! Ich fühl's. Marter und Tod! Maria (inwendig). Hilfe! Hilfe!

Weislingen (will aufftehn). Gott, vermag ich bas nicht!

Maria (tommt). Er ift hin. Zum Saalfenster hinaus stürzt er wilthend in den Main hinunter.

Weislingen. Ihm ift wohl. — Dein Bruder ift außer Gefahr. Die übrigen Commissarien, Seckendorf besonders, sind seine Freunde. Ritterlich Gefängniß werden sie ihm auf sein Wort gleich gewähren. Leb wohl, Maria, und geh!

Maria. 3ch will bei bir bleiben, armer Berlagner.

Weislingen. Wohl verlassen und arm! Du bist ein furchtbarer Rächer. Gott! — Mein Beib —

Maria. Entschlage bich biefer Gebanken. Rehre bein Herz zu bem Barmherzigen.

Weislingen. Geh, liebe Seele, überlaß mich meinem Elend. — Entfetich! Auch beine Gegenwart, Marie, ber lette Troft, ift Qual.

Maria (für fich). Stärke mich, o Gott! Meine Seele erliegt mit ber feinigen.

Weislingen. Beh! Weh! Gift von meinem Weibe! — Mein Franz verführt durch die Abscheuliche! Wie sie wartet, horcht auf den Boten, der ihr die Nachricht bringe: er ist todt. Und du Marie! Marie, warum bist du gekommen, daß du jede schlasende Erinnerung meiner Silnden wecktest! Berlaß mich! Verlaß mich, daß ich sterbe.

Maria. Lag mich bleiben! Du bift allein. Denk, ich fen beine Bärterin. Bergiß alles! Bergesse bir Gott so alles, wie ich bir alles vergesse.

Weislingen. Du Seele voll Liebe, bete für mich, bete für mich! Mein Berg ist verschlossen.

Maria. Er wird fich beiner erbarmen. — Du bift matt.

Weislingen. Ich sterbe, sterbe und kann nicht ersterben. Und in bem fürchterlichen Streit bes Lebens und Todes sind die Qualen der Hölle.

Maria. Erbarmer, erbarme bich seiner! Nur Einen Blid beiner Liebe an sein Herz, baß es sich zum Trost öffne, und sein Geist Hoffnung, Lebenshoffnung in den Tod hinüber bringe!

## In einem finftern, engen Gewolbe.

#### Die Richter bes beimlichen Gerichts.

#### (Mile vermummt.)

Aeltester. Richter bes heimlichen Gerichts, schwurt auf Strang und Schwert unsträslich zu sehn, zu richten im Berborgenen, zu strafen im Berborgenen Gott gleich! Sind eure Herzen rein und eure Hände, hebt die Arme empor, ruft über die Missethäter: Bebe! Webe!

Alle. Webe! Webe!

Aeltefter. Rufer, beginne bas Gericht!

Rufer. Ich Rufer rufe die Rlag gegen ben Missethäter. Deß Herz rein ist, bessen hände rein sind zu schwören auf Strang und Schwert, ber klage bei Strang und Schwert! klage! klage!

Aläger (tritt vor). Mein Herz ift rein von Missethat, meine Sände von unschuldigem Blut. Berzeih mir Gott bose Gedanken und hemme ben Beg zum Willen! Ich hebe meine Hand auf und klage! klage! klage!

Aeltefter. Wen flagft bu an?

Kläger. Klage an auf Strang und Schwert Abelheiben von Weislingen. Sie hat Ehebruchs sich schuldig gemacht, ihren Mann vergiftet durch ihren Knaben. Der Knab hat sich selbst gerichtet, der Mann ist tobt.

Aeltefter. Schwörft du ju bem Gott ber Bahrheit, bag bu Bahrheit klagft?

Riager. Ich fchwöre.

Aeltester. Würd es falsch befunden, beutst du beinen Hals ber Strafe des Mords und des Ehebruchs?

Alager. 3ch biete.

Aeltefter. Gure Stimmen. (Sie reben beimlich ju ihm.)

Aläger. Richter bes heimlichen Gerichts, was ift euer Urtheil über Abelheiben von Weislingen, bezüchtigt bes Shebruchs und Morbs?

Aeltester. Sterben soll sie! sterben bes bittern boppelten Todes, mit Strang und Dolch buffen boppelt boppelte Missethat. Streckt eure Hände empor, und rufet Weh über sie! Weh! Beh! In die Hände bes Rächers!

Alle. Weh! Weh! Weh! Aeltester. Rächer! Rächer, tritt auf.

Aeltester. Faß hier Strang und Schwert, sie zu tilgen von dem Angesicht des himmels, binnen acht Tage Zeit. Wo du sie sindest, nieder mit ihr in Staub! — Richter, die ihr richtet im Verborgenen und strafet im Verborgenen Gott gleich, bewahrt euer herz vor Missehat und eure hände vor unschuldigem Blut!

# Sof einer Berberge.

#### Maria. Berfe.

Maria. Die Pferbe haben genug geraftet. Wir wollen fort, Lerfe. Lerfe. Ruht boch bis an Morgen. Die Nacht ist gar unfreundlich. Maria. Lerfe, ich habe keine Ruhe, bis ich meinen Bruder gesehen habe. Laß uns fort! Das Wetter hellt sich aus; wir haben einen schönen Tag zu gewarten.

Lerfe. Wie ihr befehlt.

# Beilbronn, im Thurn.

#### Gos. Elifabeth.

- Elisabeth. Ich bitte bich, lieber Mann, rebe mit mir. Dein Stillschweigen ängstet mich. Du verglühst in bir selbst. Komm, laß uns nach beinen Wunden sehen; sie bessern sich um vieles. In der muthlosen Finsterniß erkenn ich dich nicht mehr.
- Gis. Suchtest du den Göt? Der ist lang hin. Sie haben mich nach und nach verstümmelt, meine Hand, meine Freiheit, Güter und guten Namen. Mein Kopf, was ist an dem? Was hört ihr von Georgen? Ist Lerse nach Georgen?

Elisabeth. Ja, Lieber! Richtet euch auf! es kann sich vieles wenden. Ght. Wen Gott niederschlägt, der richtet sich selbst nicht auf. Ich weiß am besten, was auf meinen Schultern liegt. Unglick bin ich gewohnt zu dulden. Und jest ist's nicht Weislingen allein, nicht die Bauern allein, nicht der Tod des Kaisers und meine Wunden — es ist alles zusammen. Meine Stunde ist kommen. Ich hoffte, sie sollte sehn wie mein Leben. Sein Wille geschehe.

Elisabeth. Willt bu nicht mas effen?

Ost. Nichts, meine Frau. Sieh, wie die Sonne braugen fcheint.

Elisabeth. Gin schöner Frühlingstag.

Gone genöffe, bes heitern Himmels und ber reinen Luft.

Elisabeth. Gleich! und er wird's wohl thun.

# Gartchen am Thurn.

#### Maria. Berfe.

Maria. Geh hinein und sieh wie's steht.

(Berfe ab.)

# Glifabeth. Bächter.

Elisabeth. Gott vergelt euch die Lieb und Treu an meinem Herrn! (Wachter ab.) Maria, was bringst bu?

Maria. Meines Brubers Sicherheit. Ach, aber mein Herz ist zerrissen. Weislingen ist tobt, vergiftet von seinem Weibe. Mein Mann ist in Gesahr. Die Fürsten werden ihm zu mächtig; man sagt, er seh eingeschlossen und belagert.

Elisabeth. Glaubt bem Gerüchte nicht! Und laßt Götzen nichts merken!

Maria. Wie fteht's um ihn?

Elisabeth. Ich fürchtete, er würde beine Rückfunft nicht erleben. Die Hand bes Herrn liegt schwer auf ihm. Und Georg ist tobt.

Maria. Georg! ber goldne Junge!

Elisabeth. Als die Nichtswürdigen Miltenberg verbramten, sandte ihn sein Herr, ihnen Einhalt zu thun. Da siel ein Trupp Bündischer auf sie los. — Georg! hätten sie sich alle gehalten wie er! sie hätten alle das gute Gewissen haben müssen. Biel wurden erstochen, und Georg mit; er starb einen Reiterstod.

Maria. Weif es Bot?

Elisabeth. Wir verbergen's vor ihm. Er fragt mich zehnmal bes Tags, und schieft mich zehnmal bes Tags, zu forschen was Georg macht. Ich fürchte seinem Gerzen biesen letten Stoß zu geben.

Maria. D Gott, mas find bie Hoffnungen biefer Erben!

#### Gös. Berfe. Bachter.

Son. Allmächtiger Gott! wie wohl ist's einem unter beinem Himmel! Wie frei! — Die Bäume treiben Knospen, und alle Welt hofft. Lebt wohl, meine Lieben! Meine Burzeln sind abgehauen, meine Kraft sinkt nach bem Grabe.

Elisabeth. Darf ich Lersen nach beinem Sohn ins Kloster schicken, bag bu ihn noch einmal siehst und segnest?

Sis. Laß ihn! er ist heiliger als ich, er braucht meinen Segen nicht. — An unserm Hochzeitag, Elisabeth, ahnte mir's nicht, daß ich so sterben würde. — Mein alter Bater segnete uns, und eine Nachkommenschaft von edlen tapfern Söhnen quoll aus seinem Gebet. — Du hast ihn nicht erhört, und ich bin der Lette. — Lerse, dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im muthigsten Gesecht. Damals sührte mein Geist den eurigen; jett hältst du mich ausrecht. Ach, daß ich Georgen noch einmal sähe, mich an seinem Blick wärmte! — Ihr seht zur Erden und weint — Er ist todt — Georg ist todt. — Stirb, Göt! — Du hast dich selbst überlebt, die Edlen überlebt. — Wie starb er? — Ach, singen sie ihn unter den Mordbrennern, und er ist hingerichtet?

Elisabeth. Nein, er wurde bei Miltenberg erstochen. Er wehrte sich wie ein Löw um seine Freiheit.

Gös. Gott sen Dank! — Er war ber beste Junge unter ber Sonne und tapfer. — Löse meine Seele nun. — Arme Frau! Ich lasse dich in einer verberbten Welt. Lerse, verlaß sie nicht! — Schließt eure Herzen sorgfältiger als eure Thore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit Lift, und der Sole wird in ihre Netze fallen. Maria, gebe dir Gott beinen Mann wieder. Möge er nicht so tief fallen, als er hoch gestiegen ist! Selbitz starb, und der gute Kaiser, und mein Georg. — Gebt mir einen Trunk Wasser. — Himmlische Luft — Freiheit! Freiheit! (Er stebt.)

Elisabeth. Nur droben, broben bei bir. Die Welt ift ein Gefängniß. Maria. Ebler Mann! Ebler Mann! Webe bem Jahrhundert, bas bich von sich stieß!

Lerfe. Webe ber Nachkommenschaft, die bich verkennt!

# Egmont.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Personen.

Margarete von Barma, Tochter Carl's bes Fünften, Regentin ber Nieberlanbe. Graf Camont, Bring von Gaure. Bilbelm von Dranien. Bergog von Alba. Berbinanb, fein natürlicher Cobn. Macchiavell, im Dienfte ber Regentin. Richard, Egmont's Geheimfchreiber. Gilva. unter Alba bienenb. Gomez, Clarchen, Egmont's Beliebte. Ihre Muttet. Bradenburg, ein Burgerefohn. Coeft, Rramer, Jetter, Coneiber, Burger von Bruffel. Bimmermann, Geifenfieber, Bund, Colbat unter Egmont. Rupfum, Invalide und taub. Banfen, ein Schreiber. Bolt, Gefolge, Wachen u. f. m.

Der Schauplas ift in Bruffel.

# Erfter Anfzug.

# Armbruftfchießen.

## Colbaten und Bürger mit Armbruften.

Jetter, Burger von Bruffel, Schneiber, tritt vor und fpannt bie Armbruft. Goeft, Burger von Bruffel, Rramer.

Soest. Nun schießt nur hin, daß es alle wird! Ihr nehmt mit's boch nicht! Drei Ringe schwarz, die habt ihr euer Tage nicht geschossen. Und so wär' ich für dieß Jahr Meister.

Ietter. Meister und König bazu. Wer mißgönmt's euch? Ihr sollt bafür auch bie Zeche boppelt bezahlen; ihr sollt eure Geschicklichkeit bezahlen, wie's recht ist.

Bunk (ein hollander, Soldat unter Egmont). Jetter, den Schuf handl' ich euch ab, theile den Gewinnst, tractire die Herren: ich bin so schon lange hier und für viele Höslichkeit Schuldner. Fehl' ich, so ist's, als wenn ihr geschossen bättet.

Soeft. Ich sollte brein reben; benn eigentlich verlier' ich babei. Doch, Buhd, nur immerhin.

Bund (fotest). Run, Britfchmeifter, Revereng! — Eins! Zwei! Drei! Bier!

Soeft. Bier Ringe! Es fen!

Alle. Bivat, Herr König, hoch! und abermal hoch!

Bund. Danke, ihr Herren. Wäre Meifter zu viel! Danke für bie Shre.

Jetter. Die habt ihr euch felbft zu banten.

Munfum (ein Brieslander, Invalide und taub). Daß ich euch fage!

Socn. Wie ift's, Alter?

Aunsum. Daß ich euch fage! — Er schießt wie sein Herr, er schießt wie Egmont.

Bunch. Gegen ihn bin ich nur ein armer Schlucker. Mit ber Buchse trifft er erst, wie keiner in der Welt. Nicht etwa wenn er Glück oder gute Laune hat; nein! wie er anlegt, immer rein schwarz geschossen. Gelernt habe ich von ihm. Das wäre auch ein Kerl, der bei ihm diente und nichts von ihm lernte. — Nicht zu vergessen, meine Herren! Ein König nährt seine Leute; und so, auf des Königs Rechnung, Wein her!

Jetter. Es ift unter uns ausgemacht, bag jeber -

Buna. Ich bin fremd und König, und achte eure Gefete und her- tommen nicht.

Better. Du bift ja ärger als ber Spanier; ber hat fie uns boch bisher laffen muffen.

Runfum. Was?

Soeft (laut). Er will uns gaftiren; er will nicht haben, daß wir zusammenlegen, und ber König nur bas Doppelte zahlt.

Kunsum. Laßt ihn! boch ohne Präjubiz! Das ift auch seines Herrn Art, splendid zu sehn, und es laufen zu lassen, wo es gebeiht.

(Sie bringen Bein.)

Alle. Ihro Majestät Wohl! Boch!

Jetter (ju Bund) Berfteht fich Gure Majeftat.

Bunk. Danke von Herzen, wenn's boch fo fenn foll.

Soest. Bohl! Denn unserer Spanischen Majestät Gesundheit trinkt nicht leicht ein Niederländer von Berzen.

Munfum. Ber?

Soeft (laut). Philipps bes 3meiten, Königs in Spanien.

Aunsum. Unser allergnäbigster König und Herr! Gott geb' ihm langes Leben!

Soest. Hattet ihr seinen Herrn Bater, Carl ben Filnsten, nicht lieber? Kunsum. Gott tröst' ihn! Das war ein Herr! Er hatte die Hand über den ganzen Erdboden, und war euch alles in allem; und wenn er euch begegnete, so grüßt' er euch, wie ein Nachbar den andern; und wenn ihr erschrocken wart, wußt' er mit so guter Manier — Ja, versteht mich — Er ging aus, ritt aus, wie's ihm einkam, gar mit wenig Leuten. Haben wir doch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Jetter. Er ließ sich nicht sehen, da er hier mar, als in Prunk und königlichem Staate. Er spricht wenig, sagen die Leute.

Soest. Es ist kein Herr für uns Rieberländer. Unfre Fürsten mussen froh und frei sehn, wie wir, leben und leben lassen. Wir wollen nicht verachtet noch gedruckt sehn, so gutherzige Narren wir auch sind.

Jetter. Der König, bent' ich, mare wohl ein gnädiger Herr, wenn er nur bessere Rathgeber hatte.

Soest. Nein, nein! Er hat kein Gemilth gegen uns Niederländer, sein Herz ist dem Bolke nicht geneigt, er liebt uns nicht; wie können wir ihn wieder lieben? Warum ist alle Welt dem Grafen Egmont so hold? Warum trügen wir ihn alle auf den Händen? Weil man ihm ansieht, daß er uns wohl will; weil ihm die Fröhlichkeit, das freie Leben, die gute Meinung aus den Augen sieht; weil er nichts besigt, das er dem Dürstigen nicht mittheilte, auch dem, der's nicht bedarf. Laßt den Grafen Egmont leben! Buhck, an euch ists, die erste Gesundheit zu bringen! Bringt eures Hern Gesundheit aus.

Bund. Bon ganger Seele benn: Graf Egmont boch!

Bunfum. Ueberminder bei St. Quintin.

Bund. Dem Belben von Gravelingen!

Alle. Soch!

Kunsum. St. Quintin war meine letzte Schlacht. Ich konnte kaum mehr fort, kaum die schwere Büchse mehr schleppen. Hab' ich doch den Franzosen noch eins auf den Belz gebrennt, und da kriegt' ich zum Absschied noch einen Streifschuß ans rechte Bein.

Bunk. Gravelingen! Freunde! da ging's frisch! Den Sieg haben wir allein. Brannten und sengten die wälschen Hunde nicht durch ganz Flandern? Aber ich mein', wir trasen sie! Ihre alten, handsessen Kerle hielten lange wider, und wir drängten und schossen und hieben, daß sie die Mäuler verzerrten und ihre Linien zuckten. Da ward Egmont das Pferd unter dem Leibe niedergeschossen, und wir stritten lange hinüber, herüber, Mann sür Mann, Pferd gegen Pserd, Hause mit Hause, auf dem breiten flachen Sand an der See hin. Auf einmal kam's, wie vom Hinmel herunter, von der Mündung des Flusses, bav, bau! immer mit Kanonen in die Franzosen drein. Es waren Engländer, die unter dem Admiral Malin von ungefähr von Dünkirchen her vorbeisuhren. Zwar viel halsen sie uns nicht; sie konnten nur mit den kleinsten Schiffen

bei, und das nicht nah genug; schossen auch wohl unter uns — Es that doch gut! Es brach die Wälschen und hob unsern Muth. Da ging's! Rick! rack! herüber, hinüber! Alles todt geschlagen, alles ins Wasser gesprengt. Und die Kerle ersoffen, wie sie das Wasser schwecken; und was wir Holländer waren, gerad' hintendrein. Uns, die wir beiblebig sind, ward erst wohl im Wasser wie den Fröschen; und immer die Feinde im Fluß zusammengehauen, weggeschossen wie die Enten. Was nun noch durchbrach, schlugen euch auf der Flucht die Bauerweiber mit Hacken und Mistgabeln todt. Muste doch die wälsche Mazestät gleich das Pfötchen reichen und Friede machen. Und den Frieden sehd ihr uns schuldig, dem großen Egmont schuldig.

Alle. Hoch! tem großen Egmont hech! und abermal hoch! und abermal hoch!

Jetter. Hätte man uns ben ftatt ber Margrete von Parma zum Regenten gesett!

Soest. Nicht so! wahr bleibt wahr! Ich lasse mir Margareten nicht schelten. Nun ist's an mir. Es lebe unfre gnäd'ge Frau!

Alle. Gie lebe!

Soest. Wahrlich, treffliche Weiber sind in dem Hause. Die Regentin lebe!

Ietter. Klug ist sie, und mäßig in allem, was sie thut; hielte sie's nur nicht so steif und sest nut den Pfaffen. Sie ist doch auch mit schuld, taß wir die vierzehn neuen Bischossmügen im Lande haben. Wozu die nur sollen? Nicht wahr, daß man Fremde in die guten Stellen einschieben kann, wo sonst Aebte aus den Kapiteln gewählt wurden? Und wir sollen glauben, es seh um der Religion willen. Ja es hat sich. An drei Bischösen hatten wir genug: da ging's ehrlich und ordentlich zu. Nun nuß doch auch jeder thun als ob er nöthig wäre, und da setzt's allen Augenblick Berdruß und händel. Und je mehr ihr das Ding rüttelt und schüttelt, besto trüber wird's. (Sie trinten.)

Soest. Das war nun bes Königs Wille; sie kann nichts bavon, nuch bazu thun.

Vetter. Da sollen wir nun die neuen Psalmen nicht singen; sie sind wahrlich gar schön in Reimen gesetzt, und haben recht erbauliche Beisen. Die sollen wir nicht singen; aber Schelmenlieder, so viel wir wollen. Und warum? Es sehen Retereien drin, sagen sie, und Sachen, Gott

weiß. Ich hab' ihrer doch auch gesungen; es ist jetzt was Nenes, ich hab' nichts drin gesehen.

Sunch. Ich wollte sie fragen! In unfrer Provinz singen wir, was wir wollen. Das macht, daß Graf Egmont umser Statthalter ist; ber fragt nach so etwas nicht. — In Gent, Ppern, durch ganz Flandern singt sie, wer Belieben hat. (laut.) Es ist ja wohl nichts unschuldiger, als ein geistlich Lied? Nicht wahr, Vater?

Runfum. Gi mohl! Es ift ja ein Gottesbienft, eine Erbauung.

Ietter. Sie sagen aber, es seh nicht auf die rechte Art, nicht auf ihre Art; und gefährlich ist's doch immer, da läßt man's lieber sehn. Die Inquisitionsdiener schleichen herum und passen auf; mancher ehrliche Mann ist schon unglücklich geworden. Der Gewissenszwang sehlte noch! Da ich nicht thun darf, was ich möchte, können sie mich doch denken und singen lassen, was ich will.

Sorft. Die Inquisition kommt nicht auf. Wir sind nicht gemacht, wie die Spanier, unser Gewissen thrannistren zu lassen. Und der Abel muß auch bei Zeiten suchen, ihr die Flügel zu beschneiben.

Jetter. Es ist sehr fatal. Wenn's den lieben Leuten einfällt, in mein Haus zu stürmen, und ich sit, an meiner Arbeit, und summe just einen französischen Psalm, und benke nichts dabei, weder Gutes noch Böses, ich summe ihn aber, weil er mir in der Kehle ist, gleich bin ich ein Ketzer und werde eingesteckt. Oder ich gehe über Land, und bleibe bei einem Hausen Bolks stehen, das einem neuen Prediger zuhört, einem von denen die aus Deutschland gekommen sind, auf der Stelle heiß' ich ein Rebell, und komme in Gesahr meinen Kopf zu verlieren. Habt ihr je einen predigen hören?

Foest. Wadre Leute. Neulich hört' ich einen auf dem Felde vor tausend und tausend Menschen sprechen. Das war ein ander Geföch, als wenn unstre auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Brocken erwürgen. Der sprach von der Leber weg; sagte, wie sie nus bisher hätten bei der Nase herumgesührt, uns in der Dummheit erhalten, und wie wir mehr Erleuchtung haben könnten. — Und das bewies er euch alles aus der Bibel.

Ietter. Da mag boch auch was bran sehn. Ich sagt's immer selbst, und grübelte so über die Sache nach. Mir ist's lang' im Kopf herumgegangen.

Bunch. Es läuft ihnen auch alles Bolt nach.

Soeft. Das glaub' ich, wo man was Gutes hören kann und was

Jetter. Und was ist's benn nun? Man kann ja einen jeben prebigen lassen nach seiner Weise.

Bund. Frisch, ihr herren! Ueber bem Schwätzen vergest ihr ben Wein und Dranien.

Jetter. Den nicht zu vergessen. Das ist ein rechter Wall: wenn man nur an ihn denkt, meint man gleich, man könne sich hinter ihn verstecken, und der Teusel brächte einen nicht hervor. Hoch! Wilhelm von Oranien, hoch!

Alle. Hoch! boch!

Soeft. Run, Alter, bring' auch beine Gefundheit.

Runfum. Alte Solbaten! Alle Solbaten! Es lebe ber Rrieg!

Bund. Bravo, Alter! Alle Solbaten! Es lebe ber Rrieg!

Jetter. Krieg! Krieg! Wist ihr auch, was ihr ruft? Daß es euch leicht vom Munde geht, ist wohl natürlich; wie lumpig aber unfer einem dabei zu Muthe ist, kann ich nicht sagen. Das ganze Jahr das Getrommel zu hören; und nichts zu hören, als wie da ein Hausen gezogen kommt und bort ein andrer, wie sie über einen Higel kamen und bei einer Mühle hielten, wie viel da geblieben sind, wie viel dort, und wie sie sich drängen, und einer gewinnt, der andere verliert, ohne daß man sein Tage begreift wer was gewinnt oder verliert. Wie eine Stadt eingenommen wird, die Bürger ermordet werden, und wie's den armen Weibern, den unschuldigen Kindern ergeht. Das ist eine Noth und Angst, man benkt jeden Augenblick: "Da kommen sie! Es geht uns auch so."

Soen. Drum muß auch ein Burger immer in Waffen geubt febn.

Jetter. Ja, es übt sich wer Frau und Kinder hat. Und boch hör' ich noch lieber von Soldaten, als ich sie sehe.

Bund. Das follt' ich übel nehmen.

Jetter. Auf euch ist's nicht gesagt, Landsmann. Wie wir bie spanischen Besatzungen los waren, holten wir wieder Athem.

Soeft. Gelt! bie lagen bir am fcmerften auf?

Jetter. Begir' Er fich.

Soeft. Die hatten scharfe Ginquartierung bei bir.

Jetter. Halt' bein Maul.

Soeft. Sie hatten ihn vertrieben aus ber Rüche, bem Reller, ber Stube — bem Bette.

(Sie laden.)

Jetter. Du bist ein Tropf.

Bunch. Friede, ihr Herren! Muß ber Soldat Friede rufen? — Nun da ihr von uns nichts hören wollt, nun bringt auch eure Gesund-heit aus, eine bürgerliche Gesundheit.

Jetter. Dazu find wir bereit! Sicherheit und Rube!

Soeft. Ordnung und Freiheit!

Bunk. Brav! bas find auch wir zufrieden.

(Sie ftogen an und wieberholen frohlich bie Borte, boch fo, bag jeber ein anberes ausruft, und es eine Art Canon wirt. Der Alte horcht und fallt endlich auch mit ein.)

Alle. Sicherheit und Ruhe! Ordnung und Freiheit!

# Palaft ber Regentin.

Margarete von Parma in Jagbfleibern. Sofleute. Pagen. Bebiente.

Regentin. Ihr stellt das Jagen ab; ich werde heut nicht reiten. Sagt Macchiavellen, er soll zu mir kommen.

(Alle geben ab.)

Der Gebanke an Diefe schrecklichen Begebenheiten läft mir keine Rube! Nichts kann mich ergoben, nichts mich zerstreuen; immer sind biefe Bilber, Diefe Sorgen vor mir. Run wird ber Rönig fagen, Dief fen'n Die Folgen meiner Gute, meiner Nachsicht; und boch fagt mir mein Gewissen jeden Augenblick, bas Rathlichste, bas Beste gethan zu baben. Sollte ich früher mit dem Sturme des Grimmes biese Flammen anfachen und umhertreiben? Ich hoffte sie zu umstellen, sie in sich selbst zu verschütten. Ja, was ich mir felbst sage, was ich wohl weiß, entschuldigt mich vor mir felbst; aber wie wird es mein Bruder aufnehmen? Denn ift es zu längnen? Der Uebermuth ber fremden Lehrer hat fich täglich erhöht; fie haben unfer Beiligthum geläftert, die stumpfen Sinne des Böbels zerrüttet und den Schwindelgeist unter sie gebannt. Unreine Geister haben sich unter die Aufrührer gemischt, und schreckliche Thaten sind geschehen, die zu benken schauberhaft ist, und die ich nun einzeln nach Hofe zu berichten habe, schnell und einzeln, damit mir der allgemeine Ruf nicht zuvorkomme, da= mit der König nicht benke, man wolle noch mehr verheimlichen. Ich sehe

kein Mittel, weber strenges, noch gelindes, bem Uebel zu steuern. O was sind wir Großen auf der Woge der Menschheit? Wir glauben sie zu beherrschen, und sie treibt uns auf und nieder, hin und her.

#### Macchiavell tritt auf.

Regentin. Sind die Briefe an den König aufgesett? Machiavell. In einer Stunde werdet ihr fie unterschreiben können. Regentin. Habt ihr den Bericht aussführlich genug gemacht?

Machiavell. Ausstührlich und umständlich, wie es der König liebt. Ich erzähle, wie zuerst zu St. Omer die bilderstürmerische Wuth sich zeigt. Wie eine rasende Menge mit Stäben, Beilen, Hämmern, Leitern, Stricken versehen, von wenig Bewassneten begleitet, erst Kapellen, Kirchen und Klöster anfallen, die Andächtigen verjagen, die verschlossenen Pforten ausbrechen, alles umsehren, die Altäre niederreißen, die Statuen der Heiligen zerschlagen, alle Gemälde verderben, alles, was sie nur Geweihtes, Geheiligtes antressen, zerschmettern, zerreißen, zertreten. Wie sich der Hause unterwegs vermehrt, die Einwohner von Ppern ihnen die Thore eröffnen. Wie sie den Dom mit unglaublicher Schnelle verwüssten, die Bibliothet des Bischoss verbrennen. Wie eine große Menge Bolks, von gleichem Unstim ergriffen, sich über Menin, Comines, Verwich, Lille verbreitet, nirgend Widerstand sindet, und wie sast durch ganz Flandern in Einem Augenblicke die ungeheure Verschwörung sich erklärt und ausgeführt ist.

Regentin. Ach, wie ergreift mich aufs neue ber Schmerz bei beiner Wieberholung! Und bie Furcht gesellt sich bazu, bas Uebel werbe nur größer und größer werben. Sagt mir eure Gebanken, Machiavell!

Machiavell. Berzeihen Eure Hoheit, meine Gedanken sehen Grillen so ähnlich; und wenn Ihr auch immer mit meinen Diensten zufrieden war't, habt Ihr doch selten meinem Rath folgen mögen. Ihr sagtet oft im Scherze: "Du siehst zu weit, Machiavell! Du solltest Geschichtschreiber sehn: wer handelt, muß fürs Nächste sorgen." Und doch, habe ich diese Geschichte nicht voraus erzählt? Hab' ich nicht alles voraus gesehen?

Regentin. Ich sehe auch viel voraus, ohne es andern zu können. Machiavell. Gin Wort für tausend: Ihr unterbrückt bie neue Lehre nicht. Laßt sie gelten, sondert sie von den Rechtgläubigen, gebt ihnen Kirchen, faßt fie in die burgerliche Ordnung, schränkt fie ein; und

so habt Ihr die Aufrührer auf einmal zur Ruhe gebracht. Tebe andern Mittel sind vergeblich, und Ihr verheert das Land.

Regentin. Haft du vergessen, mit welchem Abscheu mein Bruder selbst die Frage verwarf, ob man die neue Lehre dulden könne? Weisst du nicht, wie er mir in jedem Briefe die Erhaltung des wahren Glaubens auss eifrigste empsiehlt? daß er Ruhe und Einigkeit auf Kosten der Religion nicht hergestellt wissen will? Hält er nicht selbst in den Provinzen Spione, die wir nicht kennen, um zu ersahren wer sich zu der neuen Meinung hinüber neigt? Hat er nicht zu unsere Berwunderung uns diesen und jenen genannt, der sich in unsere Nähe heimlich der Ketzerei schuldig machte? Besiehlt er nicht Strenge und Schärfe? Und ich soll gelind sehn? ich soll Borschläge thun, daß er nachsehe, daß er dulde? Wirde ich nicht alles Bertrauen, allen Glauben bei ihm vertieren?

Machiavell. Ich weiß wohl; ber König befiehlt, er läßt ench seine Absichten wissen. Ihr sollt Ruhe und Friede wieder herstellen, durch ein Mittel, das die Gemüther noch mehr erbittert, das den Krieg unvermeiblich an allen Enden anblasen wird. Bedenkt was Ihr thut. Die größten Kaufleute sind angesteckt, der Adel, das Bolk, die Soldaten. Was hilft es auf seinen Gedanken beharren, wenn sich um uns alles ändert? Möchte doch ein guter Geist Philippen eingeben, daß es einem Könige anständiger ist Bürger zweierlei Glaubens zu regieren, als sie durch einander aufzureiben.

Regentin. Solch ein Wort nie wieder! Ich weiß wohl, daß Politik selten Treu' und Glauben halten kann, daß sie Offenheit, Gutherzigkeit, Nachgiebigkeit aus unsern Herzen ausschließt. In weltlichen Geschäften ist das leider nur zu wahr; sollen wir aber auch mit Gott spielen wie unter einander? Sollen wir gleichgültig gegen unser bewährte Lehre sehn, für die so viele ihr Leben aufgeopfert haben? Die sollten wir hingeben an hergelausne, ungewisse, sich selbst widersprechende Neuerungen?

Machiavell. Denkt nur begwegen nicht übler von mir.

Regentin. Ich kenne bich und beine Treue, und weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann sehn kann, wenn er gleich den nächsten, besten Weg zum heil seiner Seele versehlt hat. Es sind noch andre, Machiavell, Männer, die ich schäpen und tabeln nuß.

Machiavell. Wen bezeichnet Ihr mir?

Regentin. Ich kann es gestehen, daß mir Egmont heute einen recht innerlichen, tiefen Berdruß erregte.

Machiavell. Durch welches Betragen?

Regentin. Durch sein gewöhnliches, burch Gleichgilltigkeit und Leichtsinn. Ich erhielt die schreckliche Botschaft, eben als ich von vielen und ihm begleitet aus der Kirche ging. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beklagte mich laut und rief, indem ich mich zu ihm wendete: Seht, was in eurer Provinz entsteht! Das duldet ihr, Graf, von dem der König sich alles versprach?

Machiavell. Und mas antwortete er?

Regentin. Ms wenn es nichts, als wenn es eine Nebensache wäre, versetzte er: Wären nur erst die Niederländer über ihre Versassung beruhigt! Das übrige würde sich leicht geben.

Machiavell. Bielleicht hat er wahrer, als klug und fromm gesprochen. Wie soll Zutrauen entstehen und bleiben, wenn der Niederländer sieht, daß es mehr um seine Besitzthümer, als um sein Wohl, um seiner Seele Heil zu thun ist? Haben die neuen Bischöfe mehr Seelen gerettet, als sette Pfrilinden geschmaus't, und sind es nicht meist Fremde? Noch werden alle Statthalterschaften mit Niederländern besetz; lassen sied werden sicht zu deutlich merken, daß sie die größte, unwiderstehlichste Begierde nach diesen Stellen empfinden? Will ein Bolk nicht lieder nach seiner Art von den Seinigen regieret werden, als von Fremden, die erst im Lande sich wieder Besitzthümer auf Unkosten aller zu erwerden suchen, die einen fremden Maaßstad mitbringen, und unsreundlich und ohne Theilsnehmung herrschen?

Regentin. Du ftellft bich auf bie Seite ber Begner.

Machiavell. Mit bem Herzen gewiß nicht; und wollte, ich könnte mit bem Berstande gang auf ber unfrigen senn.

Regentin. Wenn du so wilst, so thät' es noth, ich träte ihnen meine Regentschaft ab; denn Egmont und Oranien machten sich große Hoffnung diesen Plat einzunehmen. Damals waren sie Gegner; jett sind sie gegen mich verbunden, sind Freunde, unzertrennliche Freunde geworden.

Machiavell. Gin gefährliches Paar.

Regentin. Soll ich aufrichtig reben; ich fürchte Dranien, und ich fürchte für Egmont. Dranien sinnt nichts Gutes, feine Gebauken reichen

in die Ferne, er ist heimlich, scheint alles anzunehmen, widerspricht nie, und in tiefster Ehrsurcht, mit größter Borsicht thut er was ihm beliebt.

Machiavell. Recht im Gegentheil geht Egmont einen freien Schritt, als wenn bie Welt ihm geborte.

Regentin. Er trägt bas Haupt so hoch, als wenn die Hand ber Majestät nicht über ihm schwebte.

Machiavett. Die Augen bes Bolks sind alle nach ihm gerichtet, und bie Bergen hängen an ihm.

Regentin. Nie hat er einen Schein vermieben; als wenn niemand Rechenschaft von ihm zu fordern hätte. Noch trägt er den Namen Egmont. Graf Egmont freut ihn sich nennen zu hören, als wollte er nicht verzesessen, daß seine Borsahren Besitzer von Geldern waren. Warum nennt er sich nicht Brinz von Gaure, wie es ihm zukommt? Warum thut er das? Will er erloschue Rechte wieder geltend machen?

Machiavell. Ich halte ihn für einen treuen Diener bes Königs. Regentin. Wenn er wollte, wie verdient könnte er sich um die Regierung machen, anstatt daß er uns schon, ohne sich zu nutzen, unsäg-lichen Berdruß gemacht hat. Seine Gesellschaften, Gastmahle und Gelage haben den Adel mehr verbunden und verknüpft, als die gefährlichsten heim-lichen Zusammenkunfte. Mit seinen Gesundheiten haben die Gäste einen dauernden Rausch, einen nie sich verziehenden Schwindel geschöpft. Wie oft setzt er durch seine Scherzreden die Gemilther des Volks in Bewegung, und wie stutzte der Pöbel über die neuen Livreen, über die thörichten Abzzeichen der Bedienten!

Machiavell. Ich bin überzeugt, 'es war ohne Abficht.

Regentin. Schlimm genug. Wie ich sage, er schabet uns, und untet sich nicht. Er nimmt das Ernstliche scherzhaft und wir, um nicht nüßig und nachlässig zu scheinen, millen das Scherzhafte ernstlich nehmen. So bett eins das andre; und was man abzuwenden sucht, das macht sich erst recht. Er ist gefährlicher, als ein entschiednes Haupt einer Berschwö-rung; und ich müßte mich sehr irren, wenn man ihm bei Hofe nicht alles gedenkt. Ich kann nicht läugnen, es vergeht wenig Zeit, daß er mich nicht empsindlich, sehr empfindlich macht.

Machiavell. Er scheint mir in allem nach seinem Gewiffen zu banbeln.

Regentin. Sein Gewiffen hat einen gefälligen Spiegel. Sein

Betragen ist off beleibigend. Er sieht oft aus, als wenn er in ber völligen Ueberzeugung lebe, er seh Herr und wolle es uns nur aus Gefälligkeit nicht fühlen lassen, wolle uns so gerade nicht zum Lande hinausjagen; es werde sich schon geben.

Machiavell. Ich bitte Euch, legt seine Offenheit, sein glückliches Blut, bas alles Wichtige leicht behandelt, nicht zu gefährlich aus. Ihr schaet nur ihm und Euch.

Regentin. Ich lege nichts aus. Ich spreche nur von den unvermeidlichen Folgen, und ich kenne ihn. Sein niederländischer Abel und sein golden Bließ vor der Brust stärken sein Bertrauen, seine Kühnheit. Beides kann ihn vor einem schnellen, willkürlichen Unmuth des Königs schützen. Untersuch' es genau; an dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein Schuld. Er hat zuerst den fremden Lehrern nachgesehen, hat's so genau nicht genommen, und vielleicht sich heimlich gefreut, daß wir etwas zu schaffen hatten. Laß mich nur! Was ich auf dem Herzen habe, soll bei dieser Gelegenheit davon. Und ich will die Pfeile nicht umsonst verschießen; ich weiß, wo er empfindlich ist. Er ist auch empfindlich.

Machiavell. Habt Ihr den Rath zusammen berufen laffen? Kommt Dranien auch?

Regentin. Ich habe nach Antwerpen um ihn geschickt. Ich will ihnen die Last der Berantwortung nahe genng zuwälzen; sie sollen sich mit mir dem Uebel ernstlich entgegensetzen oder sich auch als Rebellen erstären. Eile, daß die Briese fertig werden und bringe mir sie zur Unterschrift. Dann sende schnell den bewährten Baska nach Madrid; er ist unermüdet und treu; daß mein Bruder zuerst durch ihn die Nachricht ersfahre, daß der Ruf ihn nicht überelle. Ich will ihn selbst noch sprechen, eh' er abgeht.

Machiaveil. Eure Befehle follen schnell und genau befolgt werben.

# Bürgerhane.

Clare. Clarens Mntter. Bradenburg.

Clare. Bollt ihr mir nicht bas Garn halten, Bradenburg? Brachenburg. 3ch bitt' euch, verschont mich, Clarchen.

Clare. Was habt ihr wieder? Warum versagt ihr mir biesen kleinen Liebesbienst?

Brackenburg. Ihr bamt mich mit bem Zwirn so fest vor euch bin, ich kann euern Augen nicht ausweichen.

Clare. Grillen! fommt und haltet!

Mutter (im Seffel ftridend). Singt boch eins! Bradenburg secundirt so hübsch. Sonst war't ihr lustig, und ich hatte immer was zu lachen.

Brachenburg. Sonft.

Clare. Wir wollen fingen.

Brackenburg. Was ihr wollt.

Clare. Rur hübsch munter und frisch weg! Es ist ein Solbaten- liebchen, mein Leibstüd.

(Sie widelt Barn und fingt mit Bradenburg.)

Die Trommel gerühret! Das Pfeischen gespielt! Mein Liebster gewaffnet Dem Hausen besiehlt, Die Lanze hoch führet, Die Leute regieret. Wie klopft mir das Herze! Wie wallt mir das Blut! O hätt' ich ein Wämmssein, Und Hosen und Hut!

Ich folgt' ihm zum Thor 'naus Mit muthigem Schritt, Ging' durch die Provinzen, Ging' überall mit. Die Feinde schon weichen, Wir schießen dadrein. Welch Glidt sonder Gleichen, Ein Mannsbild zu sehn!

(Bradenburg hat unter bem Singen Clarchen oft angefeben; zuleht bleibt ibm bie Stimme ftoden, bie Thranen fommen ibm in bie Augen, er last ben Strang fallen und gebt ans Benfter. Clarchen fingt bas Lieb allein aus; bie Mutter winkt ihr halb unwillig, fie fteht auf, geht einige Schritte nach ihm bin, kehrt halb unfcbluffig wieber um, unb fest fic.)

Mutter. Was giebt's auf der Gasse, Brackenburg? Ich höre marschiren.

Brackenburg. Es ift bie Leibmache ber Regentin.

Clare. Um biese Stunde? was soll das bedeuten? (Sie fiebt auf und geht an das Kenster zu Brackenburg.) Das ist nicht die tägliche Wache, das sind weit mehr! Fast alle ihre Hausen. D Brackenburg, geht! hört einmal, was es giebt? Es muß etwas Besonderes sehn. Geht, guter Brackenburg, thut mir den Gesallen.

Brackenburg. Ich gehe! Ich bin gleich wieber ba. (Er reicht ihr abgebend bie Sand; fie giebt ihm bie ihrige.)

Mutter. Du schidft ihn schon wieder weg.

Clare. Ich bin neugierig; und auch, verbenkt mir's nicht, seine Gegenwart thut mir weh. Ich weiß immer nicht, wie ich mich gegen ihn betragen soll. Ich habe Unrecht gegen ihn, und mich nagt's am Herzen, daß er es so lebendig fühlt. — Kann ich's doch nicht ändern!

Mutter. Es ift ein fo treuer Burfche.

Elare. Ich kann's auch nicht lassen, ich muß ihm freundlich begegnen. Meine Hand brückt sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so liebevoll anfaßt. Ich mache mir Borwürfe, daß ich ihn betrüge, daß ich in seinem Herzen eine vergebliche Hoffnung nähre. Ich bin übel dran. Weiß Gott, ich betrüg' ihn nicht. Ich will nicht, daß er hoffen soll, und ich kann ihn doch nicht verzweiseln lassen.

Mutter. Das ift nicht gut.

Clare. Ich hatte ihn gern, und will ihm auch noch wohl in ber Seele. Ich hätte ihn heirathen können, und glaube, ich war nie in ihn perliebt.

Mutter. Glüdlich warft bu immer mit ihm gewefen.

Clare. Bare verforgt, und hatte ein ruhiges Leben.

Mutter. Und bas ift alles burch beine Schuld verscherzt.

Elare. Ich bin in einer wunderlichen Lage. Wenn ich so nachbenke, wie es gegangen ist, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und dann darf ich Egmont nur wieder ansehen, wird mir alles sehr begreislich, ja wäre mir weit mehr begreislich. Ach, was ist's ein Mann! Alle Provinzen beten ihn an, und ich in seinem Arm sollte nicht das glücklichste Geschöpf von der Welt seyn?

Mutter. Wie wird's in der Zufunft werden?

Clare. Ach, ich frage nur, ob er mich liebt; und ob er mich liebt, ist bas eine Frage?

Mutter. Man hat nichts als Herzensangst mit seinen Kinbern. Wie das ausgehen wird! Immer Sorge und Kummer! Es geht nicht gut aus! Du hast dich unglücklich gemacht! mich unglücklich gemacht!

Clare (gelaffen). Ihr liefet es boch im Anfange.

Mutter. Leider mar ich zu gut, bin immer zu gut.

Clare. Wenn Egmont vorbeiritt und ich ans Fenster sief, schastet ihr mich ba? Tratet ihr nicht selbst ans Fenster? Wenn er herauf sah, lächelte, nicke, mich grüßte, war es euch zuwider? Fandet ihr euch nicht selbst in eurer Tochter geehrt?

Mutter. Madje mir noch Borwürfe.

Clare (gerührt). Wenn er nun öfter die Straße kam, und wir wohl fühlten, daß er um meinetwillen den Weg machte, bemerktet ihr's nicht selbst mit heimlicher Freude? Rieft ihr mich ab, wenn ich hinter den Scheiben stand und ihn erwartete?

Mutter. Dachte ich, bag es fo weit kommen follte?

Clare (mit flodender Stimme und zurückzehaltenen Thranen). Und wie er und Abends, in den Mantel eingehüllt, bei der Lampe überraschte, wer war geschäftig, ihn zu empfangen, da ich auf meinem Stuhl wie angekettet und staunend sigen blieb?

Mutter. Und konnte ich fürchten, daß diese unglückliche Liebe das kluge Clärchen so bald hinreißen würde? Ich muß es nun tragen, daß meine Tochter —

Clare (mit ausbrechenben Thranen). Mutter! Ihr wollt's nun! Ihr habt eure Freude, mich zu ängstigen.

Mutter (weinend). Weine noch gar! mache mich noch elender durch beine Betrübniß! Ist mir's nicht Kummer genug, daß meine einzige Tochter ein verworfenes Geschöpf ist?

Clare (ausstehend und kalt). Berworfen! Egmonts Geliebte, verworsen? — Welche Fürstin neibete nicht das arme Clärchen um den Platz an seinem Herzen! O Mutter — meine Mutter, so redetet ihr sonst nicht. Liebe Mutter, sepb gut! Das Bolk, was das denkt, die Nachbarinnen, was die murmeln — diese Stube, dieses kleine Haus ist ein Himmel, seit Egmonts Liebe drin wohnt.

Mutter. Man nuß ihm hold senn! bas ift mahr. Er ift immer so freundlich, frei und offen.

Clare. Es ist keine falsche Aber an ihm. Seht, Mutter, und er ist voch der große Egmont. Und wenn er zu mir kommt, wie er so lieb ist, so gut! wie er mir seinen Stand, seine Tapserkeit gerne verbärge! wie er um mich besorgt ist! so nur Mensch, nur Freund, nur Liebster.

Mutter. Rommt er wohl heute?

Clare. Habt ihr mich nicht oft ans Fenster gehen sehen? Habt ihr nicht bemerkt, wie ich horche, wenn's an der Thür rauscht? — Ob ich schon weiß, daß er vor Nacht nicht kommt, vermuth' ich ihn doch seden Augenblick, von Morgens an, wenn ich aufstehe. Wär' ich nur ein Bube und könnte immer mit gehen, zu Hose und überall hin! Könnt' ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht! —

Mutter. Du warst immer so ein Springinsselb; als ein kleines Kind schon, bald toll, bald nachbenklich. Ziehst du dich nicht ein wenig besser an?

Clare. Bielleicht, Mutter! wenn ich Langeweile habe. — Gestern, benkt, gingen von seinen Leuten vorbei und sangen Lobliedchen auf ihn. Wenigstens war sein Name in den Liedern! das übrige konnt' ich nicht verstehn. Das Herz schlug mir dis an den Hals! — Ich hätte sie gern zurückgerusen, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Mutter. Nimm bich in Acht! Dein heftiges Wesen verdirbt noch alles; du verräthst dich offenbar vor den Leuten. Wie neulich bei dem Better, wie du den Holzschuitt und die Beschreibung sandst und mit einem Schrei riefst: Graf Egmont! — Ich ward seuerroth.

Clare. Hätt' ich nicht schreien sollen? Es war die Schlacht bei Gravelingen, und ich sinde oben im Bilbe den Buchstaben C. und suche unten in der Beschreibung C. Steht da: "Graf Egmont, dem das Pferd unter dem Leibe todt geschossen wird." Mich überlief's — und hernach mußt' ich lachen über den holzgeschnitzten Egmont, der so groß war als der Thurm von Gravelingen gleich dabei, und die englischen Schiffe an der Seite. — Wenn ich mich manchmal erinnere, wie ich mir sonst eine Schlacht vorgestellt, und was ich mir als Mächen sir ein Bild vom Grafen Egmont machte, wenn sie von ihm erzählten, und von allen Grafen und Kürsten — und wie mir's jetzt ist!

#### Bradenburg fommt.

Clare. Wie ftebt's?

Brackenburg. Man weiß nichts Gewisses. In Flandern soll neuerdings ein Tumult entstanden sehn; die Regentin soll beforgen, er möchte sich hierher verbreiten. Das Schloß ist start besetzt, die Bürger sind zahlreich an den Thoren, das Volk summt in den Gassen. — Ich will nur schnell zu meinem alten Vater.

(Mle wollt' er geben.)

Clare. Sieht man euch morgen? Ich will nich ein wenig anziehen. Der Better kommt, und ich sehe gar zu liederlich aus. Helft mir einen Augenblick, Mutter. — Nehmt das Buch mit, Brackenburg, und bringt mir wieder so eine Historie.

Mutter. Lebt mobl.

Brachenburg (feine Sand reidenb). Gure Sand!

Clare (ihre Sanb versagenb). Wenn ihr wieder tommt. (Mutter unb Tochter ab.)

Brackenburg (allein). 3ch hatte mir vorgenommen, gerade wieder fort zu gehen, und da sie es dafür aufnimmt und mich gehen läßt, möcht' ich rafend werben. — Unglücklicher! und dich rührt beines Baterlandes Geschick nicht? ber wachsende Tumult nicht? — und gleich ist bir Landsmann ober Spanier, und wer regiert und wer "Recht hat? — War ich boch ein andrer Junge als Schulknabe! — Wenn da ein Exercitium aufgegeben mar: "Brutus Rede für die Freiheit, zur Uebung ber Redefunst:" da war doch immer Fritz der Erste, und der Rector sagte: Wenn's nur orbentlicher mare, nur nicht alles so übereinander gestolpert. - Damals kocht' es und trieb! — Jett schlepp' ich mich an den Augen des Mädchens so hin. Kann ich sie doch nicht lassen! Kann sie mich doch nicht lieben! — Ad) — Nein — Sie — Sie kann mich nicht ganz verworfen haben — — Nicht ganz — und halb und nichts! — Ich duld' es nicht länger! — — Sollte es mahr senn, mas mir ein Freund neulich ins Dhr fagte? bak sie Nachts einen Mann heimlich zu sich einläßt, ba sie mich züchtig immer por Abend aus dem Hause treibt. Nein, es ist nicht mahr, es ist eine Lige, eine schändliche, verläumderische Lüge! Clarchen ist so unschuldig, als ich unglücklich bin. — Sie hat mich verworfen, hat mich von ihrem Herzen gestoßen — — Und ich soll so fort leben? Ich buld', ich buld'

es nicht. - - Schon wird mein Baterland von innerm Amifte beftiger hemeat, und ich fterbe unter bem Getilmmel nur ah! Ich bulb' es nicht! - Wenn die Trombete klingt, ein Schuk fällt, mir fahrt's burch Mark und Bein! Ach. es reizt mich nicht! es forbert mich nicht, auch mit einaugreifen, mit zu retten, zu wagen. — Elender, schimpflicher Zustand! Es ift beffer, ich end' auf einmal. Reulich fturzt' ich mich ins Waffer. ich fant - aber die geanastete Natur war stärker: ich fühlte, daß ich schwimmen konnte, und rettete mich wider Willen. - - Könnt' ich ber Reiten vergessen, ba sie mich liebte, mich zu lieben schien! Warum bat mir's Mark und Bein burchbrungen, bas Glück? Warum haben mir biefe Hoffnungen allen Genuft des Lebens aufgezehrt, judem sie mir ein Barabies von weitem zeigten? — Und jener erste Ruf! Jener einzige! — Hier. (bie Sand auf ben Tifch legend) hier waren wir allein - fie war immer gut und freundlich gegen mich gewesen — da schien sie sich zu erweichen fie fah mich an - alle Sinne gingen mir um, und ich fühlte ihre Lippen auf ben meinigen. — Und — und nun? — Stirb, Armer! Bas zauberft bu? (Er gieht ein Blafcocen aus ber Tafce.) Ich will bich nicht umfouft aus meines Bruders Doctorfasteben gestoblen baben, beilfames Gift! Du follst mir biefes Bangen, biefe Schwindel, biefe Tobesschweife auf einmal verschlingen und löfen.

# Bweiter Anfzug.

Plat in Bruffel.

Setter und ein Bimmermeifter treten gufammen.

Dimmermeister. Sagt' ich's nicht voraus? Noch vor acht Tagen auf der Zunft fagt' ich, es würde schwere Händel geben.

Jetter. Ift's benn mahr, daß sie die Kirchen in Flandern geplindert haben?

Dimmermeister. Ganz und gar zu Grunde gerichtet haben fie Kirchen und Kapellen. Richts, als die vier nachten Wände haben fie stehen lassen. Lauter Lumpengesindel! Und bas macht unsre gute Sache schlimm. Wir hätten eher, in der Ordnung und standhaft unsre Gerechtsame

ber Regentin vortragen und brauf halten sollen. Reben wir jett, versammeln wir uns jett, so heifit es, wir gefellen uns zu den Auswieglern.

Ietter. Ja, so benkt jeder zuerst: Was sollst du mit beiner Nase voran? Hängt boch ber Hals gar nab damit zusammen.

Bimmermeister. Mir ist's bange, wenn's einmal unter bem Pack zu lärmen anfängt, unter bem Bolk, bas nichts zu verlieren hat. Die brauchen bas zum Borwande, worauf wir uns auch berufen mussen, und bringen bas Land in Unglück.

#### Soeft tritt bagu.

Soeft. Guten Tag, ihr Herren! Was giebt's neues? Ift's wahr, bag bie Bilberfturmer gerade hierher ihren Lauf nehmen?

Bimmermeifter. Bier follen fie nichts anrühren.

Sockt. Es trat ein Soldat bei mir ein, Tobad zu kaufen; ben fragt' ich aus. Die Regentin, so eine wackre, kluge Frau sie bleibt, dießmal ist sie außer Fassung. Es nut sehr arg sehn, daß sie sich so geradezu hinter ihre Wache verstedt. Die Burg ist scharf besetzt. Man meint sogar, sie wolle aus der Stadt flüchten.

Dimmermeister. Hinaus soll sie nicht! Ihre Gegenwart beschützt uns, und wir wollen ihr mehr Sicherheit verschaffen als ihre Stutbarte. Und wenn sie uns unfre Rechte und Freiheiten aufrecht erhält, so wollen wir sie auf den Händen tragen.

#### Beifenfieber tritt bagu.

Seifensieder. Garstige Händel! Ueble Bandel! Es wird unruhig und geht schief aus! — Hitet euch, baß ihr stille bleibt, baß man euch nicht auch für Auswiegler hält.

Soeft. Da kommen die sieben Weisen aus Griechenland.

Seifensieder. Ich weiß, da sind viele, die es heimlich mit den Calvinisten halten, die auf die Bischöfe lästern, die den König nicht scheuen. Aber ein treuer Unterthan, ein aufrichtiger Katholike! —

(Es gefellt fich nach und nach allerlei Bolf zu ihnen und horcht.)

# Banfen tritt bagu.

Danfen. Gott gruß' euch, Herren! Was neues?

Dimmermeister. Gebt euch mit bem nicht ab; bas ift ein schlechter Rerl.

Jetter. Ift es nicht ber Schreiber beim Doctor Wiets?

Bimmermeister. Er hat schon viele Herren gehabt. Erst war er Schreiber, und wie ihm ein Patron nach dem andern fortjagte, Schelmsstreiche halber, pfuscht er jetzt Notaren und Advocaten ins Handwerk, und ist ein Branntweinzapf.

(Es fommt mehr Bolf gufammen und fteht truppmeife.)

Dansen. Ihr send auch versammelt, stedt die Röpfe zusammen. Es ist immer redensmerth.

Soeft. 3ch bent' auch.

Vansen. Wenn jetzt einer ober ber andre Herz hätte, und einer ober der andre ben Ropf dazu, wir könnten die spanischen Ketten auf einmal sprengen.

Soest. Herre! So müßt ihr nicht reben. Wir haben bem König geschworen.

Danfen. Und ber Rönig uns. Merkt bas.

Jetter. Das läßt sich hören! Sagt eure Meinung.

Cinige andere. Sorch ber verfteht's! Der hat Bfiffe.

Vansen. Ich hatte einen alten Patron, ber besaß Pergamente und Briefe von uralten Stiftungen, Contracten und Gerechtigkeiten; er hielt auf die rarsten Bücher. In einem stand unfre ganze Verfassung: wie und Niederländer zuerst einzelne Fürsten regierten, alles nach hergebrachten Rechten, Privilegien und Gewohnheiten; wie unfre Vorsahren alle Ehrsturcht für ihren Fürsten gehabt, wenn er sie regiert wie er sollte; und wie sie sich gleich vorsahen, wenn er über die Schnur hauen wollte. Die Staaten waren gleich hinterdrein; denn jede Provinz, so klein sie war, hatte ihre Staaten, ihre Landstände.

Dimmermeister. Haltet euer Maul! das weiß man lange! Gin jeder rechtschaffne Bürger ift, so viel er braucht, von der Berfassung unterrichtet.

Ietter Laßt ihn reden; man erfährt immer etwas mehr.

Soeft. Er hat gang recht.

Mehrere. Erzählt! erzählt! So was hört man nicht alle Tage.

Dansen. So sehd ihr Burgersleute! Ihr lebt nur fo in ben Tag bin; und wie ihr euer Gewerb von euren Eltern überkommen habt, so

laßt ihr auch bas Regiment über euch schalten und walten, wie es kann und mag. Ihr fragt nicht nach bem Herkommen, nach ber Historie, nach bem Recht eines Regenten; und über bas Versäumniß haben euch bie Spanier bas Netz über die Ohren gezogen.

Soest. Wer benkt babran? wenn einer nur bas tägliche Brob hat. Jetter. Berflucht! Warum tritt auch keiner in Zeiten auf, und sagt einem so etwas?

Vansen. Ich sag' es euch jetzt. Der König in Spanien, ber bie Provinzen durch gut Glüd zusammen besitzt, darf doch nicht drin schalten und walten anders als die kleinen Fürsten, die sie ehemals einzeln besaßen. Begreift ihr das?

Better. Erffart's uns.

Dansen. Es ist so klar als die Sonne. Müßt ihr nicht nach euren Landrechten gerichtet werben? Woher käme bas?

Gin Burger. Babrlich!

Dansen. Hat ber Brüffeler nicht ein ander Recht als der Antwerper? der Antwerper als der Genter? Woher käme denn das?

Andere Burger. Bei Gott!

Vansen. Aber wenn ihr's so fortlaufen laßt, wird man's euch balb anders weisen. Psui! Was Carl der Kühne, Friedrich der Krieger, Carl der Fünste nicht konnten, das thut nun Philipp durch ein Weib.

Soest. Ja, ja! Die alten Fürsten haben's auch schon probirt.

Vansen. Freilich! — Unfre Borfahren paßten auf. Wie sie einem Herrn gram wurden, singen sie ihm etwa seinen Sohn und Erben weg, hielten ihn bei sich, und gaben ihn nur auf die besten Bedingungen heraus. Unsre Bäter waren Leute! Die wußten was ihnen nütz war! Die wußten etwas zu fassen und sestzusetzen! Rechte Männer! Dafür sind aber auch unsre Privilegien so beutlich, unsre Freiheiten so versichert.

Seifensieder. Was sprecht ihr von Freiheiten?

Das Dolk. Bon unsern Freiheiten, von unsern Privilegien! Erzählt noch was von unsern Privilegien.

Vansen. Wir Brabanter befonders, obgleich alle Provinzen ihre Bortheile haben, wir find am herrlichsten versehen. Ich habe alles gelesen.

Soeft. Sagt an.

Better. Lagt hören.

Ein Burger. 3ch bitt' euch.

Dansen. Erstlich steht geschrieben: Der Herzog von Brabant soll uns ein guter und getreuer Berr febn.

Soeft. Gut! Steht das fo?

Jetter. Getreu? Ift bas mahr?

Vansen. Wie ich euch sage. Er ist uns verpflichtet, wie wir ihm. 3weitens: Er soll keine Macht ober eignen Willen an uns beweisen, merken lassen, ober gebenken zu gestatten, auf keinerlei Weise.

Jetter. Schön! Schön! nicht beweifen.

Soeft. Nicht merten laffen.

Ein anderer. Und nicht gebenken zu gestatten! Das ift ber Haupt= punkt. Niemanden gestatten, auf keinerlei Beise.

Danfen. Mit ausbrücklichen Worten.

Jetter. Schafft uns bas Buch.

Ein Burger. Ja, wir muffen's haben.

Andere. Das Buch! bas Buch!

Ein anderer. Wir wollen zu ber Regentin geben mit bem Buche.

Ein anderer. Ihr follt bas Wort führen, Berr Doctor.

Seifensieder. D bie Tropfe!

Andere. Noch etwas aus bem Buche!

Seifensieder. Ich schlage ihm die Zähne in den Hals, wenn er noch ein Wort sagt.

Das Dolk. Wir wollen sehen, wer ihm etwas thut. Sagt uns was von ben Brivilegien! Haben wir noch mehr Brivilegien.?

Vansen. Mancherlei, und sehr gute, sehr heilsame. Da steht auch: Der Landsherr soll ben geistlichen Stand nicht verbessern ober mehren, ohne Berwilligung des Abels und der Stände! Merkt das! Auch den Staat des Landes nicht verändern.

Soeft. Ist bas fo?

Dansen. Ich will's euch geschrieben zeigen, von zwei, brei hundert Jahren ber.

Burger. Und wir leiben bie neuen Bischöfe? Der Abel muß uns schützen, wir fangen Banbel an!

Andere. Und wir laffen uns von ber Inquisition ins Bockhorn jagen? Vansen. Das ist eure Schuld.

Das Volk. Wir haben noch Egmout! noch Oranien! Die forgen für unser Bestes.

Vanfen. Gure Brüber in Flanbern haben bas gute Werk angefangen. Seifen fieder. Du hund!

(Er fclagt ibn.)

Andere (wibersegen fich und rufen). Bift bu auch ein Spanier?

Gin anderer. Bas? ben Chrenmann?

Ein anderer. Den Belahrten?

(Sie fallen ben Seifenfieber an.)

Dimmermeifter. Um's himmels willen, ruht! (Andere mifchen fich in ben Streit.) Burger, mas foll bas?

(Buben pfeifen, werfen mit Steinen, hegen Sunbe an, Burger fteben unb gaffen, Bolt lauft gu, anbere geben gelaffen auf unb ab, anbere treiben allerlei Schaltepoffen, foreien unb jubiliren,)

Andere. Freiheit und Brivilegien! Brivilegien und Freiheit!

## Camont tritt auf mit Bealeitung.

Egmont. Ruhig! Ruhig! Leute! Was giebt's? Bringt sie aus-

Dimmermeister. Gnädiger Herr, ihr kommt wie ein Engel bes Himmels. Stille! seht ihr nichts? Graf Egmont! Dem Grafen Egmont Reverenz!

Egmont. Auch hier? Was fangt ihr an? Bilrger gegen Bürger! Halt sogar bie Nähe unfrer königlichen Regentin biesen Unstun nicht zuruck? Geht auseinander, geht an euer Gewerbe. Es ist ein übles Zeichen, wenn ihr au Werktagen feiert. Was war's?

(Der Tumult flillt fich nach und nach, und alle fteben um ihn berum.)

Bimmermeifter. Gie schlagen fich um ihre Brivilegien.

Egmont. Die sie noch muthwillig zertrümmern werben! — Und wer sehd ihr? Ihr scheint mir rechtliche Leute.

Bimmermeifter. Das ift unfer Bestreben.

Egmont. Gures Beichens?

Bimmermeifter. Zimmermann und Zunftmeifter.

Egmont. Und ihr?

Soeft. Rrämer.

Egmont. Ihr?

Better. Schneiber.

Egmont. Ich erinnere mich, ihr habt mit an den Livreen für meine Leute gearbeitet. Guer Name ist Jetter.

Jetter. Gnabe, bag ihr euch beffen erinnert.

Egmont. Ich vergesse niemanden leicht, den ich einmal gesehen und gesprochen habe. — Was an euch ist, Ruhe zu erhalten, Leute, das thut; ihr sehd übel genug angeschrieben. Reizt den König nicht mehr; er hat zuletzt doch die Gewalt in Händen. Ein ordentlicher Bürger, der sich ehrlich und fleißig nährt, hat überall so viel Freiheit, als er braucht.

Dimmermeister. Ach wohl! das ist eben unfre Noth! Die Tagdiebe, die Söffer, die Faullenzer, mit Euer Gnaden Berlaub, die stänkern aus Langerweile, und scharren aus Hunger nach Privilegien, und lügen den Neugierigen und Leichtgläubigen was vor, und um eine Kanne Bier bezahlt zu kriegen, sangen sie Händel an, die viel tausend Menschen unglücklich machen. Das ist ihnen eben recht. Wir halten unsre Häuser und Kasten zu gut verwahrt; da möchten sie gern uns mit Feuerbränden davon treiben.

Egmont. Allen Beistand sollt ihr finden; es sind Maaßregeln genommen dem Uebel fräftig zu begegnen. Steht fest gegen die fremde Lehre, und glaubt nicht, durch Aufruhr besestige man Privilegien. Bleibt zu Hause; leidet nicht, daß sie sich auf den Straßen rotten. Bernilnstige Leute können viel thun.

(Inbeffen hat fich ber größte Saufe verlaufen.)

Dimmermeister. Danken Euer Ercellenz, banken für bie gute Meinung! Alles was an uns liegt. (Egmont ab.) Gin gnäbiger Herr! ber echte Nieberländer! Gar so nichts Spanisches.

Jetter. Hätten wir ihn nur zum Regenten! Man folgt ihm-gerne. Soest. Das läßt ber König wohl sehn. Den Plat besetzt er immer mit ben Seinigen.

Ietter. Haft bu bas Kleid gesehen? Das war nach ber neuesten Art, nach spanischem Schnitt.

Bimmermeifter. Gin fcbiner Berr!

Jetter. Sein Hals war' ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter. Soest. Bift bu toll? was kommt bir ein!

Ietter. Dunnn genug, daß einem so etwas einfällt. — Es ist mir nun so. Wenn ich einen schönen langen Hals sehe, muß ich gleich wider Willen denken: der ist gut köpfen. — Die verfluchten Executionen! man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn die Bursche schwimmen, und ich seh' einen nackten Buckel, gleich fallen sie mir zu Dutzenden ein, die ich

habe mit Ruthen streichen sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein' ich, ben seh' ich schon am Pfahl braten. Des Nachts im Traume zwickt mich's an allen Gliebern; man wird eben keine Stunde froh. Jede Lust-barkeit, jeden Spaß hab' ich bald vergessen; die fürchterlichen Gestalten sind mir wie vor die Stirne gebrannt.

# Egmont's Wohnung.

# Gecretär.

(an einem Tifche mit Bapieren, er fteht unruhig auf).

Er konmt immer nicht! und ich warte schon zwei Stunden, die Feber in der Hand, die Papiere vor mir; und eben heute möcht' ich gern so zeitig sort. Es brennt mir unter den Sohlen. Ich kann vor Ungeduld kaum bleiben. "Seh auf die Stunde da," befahl er mir noch, ehe er wegging; nun kommt er nicht. Es ist so viel zu thun, ich werde vor Mitternacht nicht sertig. Freilich sieht er einem auch einnal durch die Finger. Doch hielt' ich's besser, wenn er strenge wäre, und ließe einen auch wieder zur bestimmten Zeit. Man könnte sich einrichten. Von der Regentin ist er nun schon zwei Stunden weg; wer weiß, wen er unterwegs angefaßt hat.

## Camont tritt auf.

Egmont. Wie fieht's aus?

Secretar. Ich bin bereit, und brei Boten marten.

Egmont. Ich bin dir wohl zu lang' geblieben; du machst ein ver- drießlich Gesicht.

Secretar. Eurem Befehl zu gehorchen, wart' ich schon lange. Hier find die Bapiere!

Egmont. Donna Clvira wird bose auf mich werden, wenn sie hört, daß ich dich abgehalten habe.

Secretar. Ihr ichergt.

Egmont. Nein, nein. Schäme dich nicht. Du zeigst einen guten Geschnack. Sie ist hübsch; und es ist mir ganz recht, daß du auf bem Schlosse eine Freundin hast. Was sagen die Briefe.

Secretar. Mancherlei, und wenig Erfreuliches.

Egmont. Da ist gut, daß wir die Freude zu Hause haben und sie nicht auswärts ber zu erwarten brauchen. Ift viel gekommen?

Secretar. Genug, und brei Boten marten.

Camont. Sag' an! bas Nöthiafte!

Secretar. Es ift alles nöthig.

Egmont. Eins nach bem andern, nur geschwind!

Secretär. Hauptmann Breda schickt die Relation, was weiter in Gent und der umliegenden Gegend vorgefallen. Der Tumult hat sich meistens gelegt. —

Egmont. Er schreibt wohl noch von einzelnen Ungezogenheiten und Tollfühnheiten?

Secretar. Ja! Es fommt noch manches vor.

Egmont. Berfchone mich bamit. .

Secretär. Noch sechs sind eingezogen worden, die bei Verwich das Marienbild umgerissen haben. Er fragt an, ob er sie auch wie die andern soll hängen lassen?

Cgmont. Ich bin bes Sangens mube. Man foll sie burchpeitschen, und sie magen gehn.

Secretar. Es find zwei Weiber babei; foll er bie auch durchpeitschen?

Egmont. Die mag er verwarnen und laufen laffen.

Secretär. Brink von Breda's Compagnie will heirathen. Der Hauptmann hofft, ihr werdet's ihm abschlagen. Es sind so viele Weiber bei dem Hausen, schreibt er, daß, wenn wir ausziehen, es keinem Soldaten=marsch, sondern einem Zigenner=Geschleppe ähnlich sehen wird.

Comont. Dem mag's noch hingehen! Es ist ein schöner junger Kerl; er bat mich noch gar bringend, eh' ich wegging. Aber nun soll's keinem mehr gestattet sehn, so leid mir's thut, den armen Teufeln, die ohnedieß geplagt genug sind, ihren besten Spaß zu versagen.

Secretär. Zwei von euren Leuten, Seter und Hart, haben einem Mädel, einer Wirthstochter, übel mitgespielt. Sie kriegten sie allein, und die Dirne konnte sich ihrer nicht erwehren.

Egmont. Wenn es ein ehrlich Mädchen ift, und sie haben Gewalt gebraucht, so soll er sie drei Tage hinter einander mit Ruthen streichen lassen, und wenn sie etwas besitzen, soll er so viel davon einziehen, daß dem Mädchen eine Ausstattung gereicht werden kanu.

Secretar. Giner von ben fremben Lehrern ift heimlich burch

Connines gegangen und entbedt worden. Er schwört, er sen im Begriff nach Frankreich zu geben. Nach bem Befehl soll er enthauptet werden.

Egmont. Sie sollen ihn in der Stille an die Gränze bringen, und ihm versichern, daß er das zweitemal nicht so wegkommt.

Secretär. Ein Brief von eurem Einnehmer. Er schreibt, es komme wenig Geld ein, er könne auf die Woche die verlangte Summe schwerlich schicken; der Tumult habe in alles die größte Consusion gebracht.

Egmont. Das Gelb muß herbei! er mag sehen wie er es zu-

Secretär. Er sagt, er werde sein Möglichstes thun, und wolle endlich den Rahmond, der euch so lange schuldig ist, verklagen und in Berhaft nehmen lassen.

Egmont. Der hat ja versprochen zu bezahlen.

Secretar. Das lettemal sette er sich selbst vierzehn Tage.

Egmont. So gebe man ihm noch vierzehn Tage; und bann mag er gegen ihn verfahren.

Secretär. Ihr thut wohl. Es ist nicht Unvermögen; es ist böser Wille. Er macht gewiß Ernst, wenn er sieht, ihr spaßt nicht. — Ferner sagt ber Einnehmer: er wolle ben alten Soldaten, den Wittwen und einigen andern, denen ihr Gnadengehalte gebt, die Gebühren einen halben Monat zurudhalten; man könne indessen Rath schaffen; sie möchten sich einrichten.

Egmont. Was ist ba einzurichten? Die Leute brauchen bas Gelb nöthiger als ich. Das soll er bleiben lassen.

Ferretär. Woher befehlt ihr benn baß er bas Gelb nehmen soll?

Egmont. Darauf mag er benken; es ist ihm im vorigen Briefe schon gesagt.

Secretar. Deswegen thut er bie Borichläge.

Egmont. Die taugen nicht, er soll auf was anders sinnen. Er soll Borschläge thun die annehmlich sind, und vor allem soll er das Gelb schaffen.

Secretär. Ich habe ben Brief bes Grafen Oliva wieder hieher gelegt. Berzeiht, daß ich euch daran erinnere. Der alte Herr verdient vor allen andern eine ausstührliche Antwort. Ihr wolltet ihm selbst schreiben. Gewiß, er liebt euch wie ein Bater.

Egmont. Ich kamme nicht bazu. Und unter vielem Berhaften ift mir bas Schreiben bas Berhafteste. Du machst meine hand ja so gut nach, schreib' in meinem Namen. Ich erwarte Oranien. Ich komme nicht bazu; und wünschte selbst, daß ihm auf seine Bedenklichkeiten was recht Beruhigendes geschrieben würde.

Secretär. Sagt mir ungefähr eure Meinung; ich will bie Antwort schon aufsetzen und sie euch vorlegen. Geschrieben soll sie werden, daß sie vor Gericht für eure Hand gelten kann.

Egmont. Gieb mir den Brief. (Nachdem er hineingesehen.) Guter, ehrlicher Alter! Warst du in beiner Jugend auch wohl so bedächtig? Erstiegst
du nie einen Wall? Bliebst du in der Schlacht, wo es die Klugheit anräth, hinten? — Der treue Sorgliche! Er will mein Leben und mein Glück, und sihlt nicht, daß der schon todt ist, der um seiner Sicherheit
willen lebt. — Schreib' ihm, er möge unbesorgt sehn; ich handle wie
ich soll, ich werde mich schon wahren; sein Ansehen bei Hose soll er
zu meinen Gunsten brauchen, und meines vollkommenen Dankes gewiß sehn.

Secretär. Nichts weiter? D er erwartet mehr.

Egmont. Was soll ich mehr sagen? Willst du mehr Worte machen, so steht's bei dir. Es dreht sich immer um den Einen Punkt: ich soll leben wie ich nicht leben mag. Daß ich fröhlich bin, die Sachen leicht nehme, rasch lebe, das ist mein Glück; und ich vertausch; es nicht gegen die Sicherheit eines Todtengewölbes. Ich habe mun zu der spanischen Lebensart nicht einen Blutstropsen in meinen Abern; nicht Lust, meine Schritte nach der neuen bedächtigen Hof-Cadenz zu mustern. Leb' ich nur, um aufs Leben zu denken? Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des folgenden gewiß seh? Und diesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?

Secretär. Ich bitt' euch, Herr; sehd nicht so barsch und rauh gegen den guten Mann. Ihr sehd ja soust gegen alle freundlich. Sagt mir ein gefällig Wort, das den edlen Freund beruhige. Seht, wie sorgfältig er ist, wie leis' er euch berührt.

Egmont. Und doch berührt er immer diese Saite. Er weiß von Alters her, wie verhaßt mir diese Ermahnungen sind; sie machen nur irre, sie helsen nichts. Und wenn ich ein Nachtwandler wäre, und auf dem gefährlichen Gipfel eines Hauses spazierte, ist es freundschaftlich mich beim Namen zu rusen und mich zu warnen, zu wecken und zu töbten? Laßt jeden seines Pfades gehen; er mag sich wahren.

Secretar. Es ziemt euch nicht zu forgen, aber wer euch kennt

Camont (in ben Brief febenb). Da bringt er wieder bie alten Dabrden auf, mas wir an einem Abend in leichtem Uebermuth ber Geselligkeit und des Weins getrieben und gesprochen, und was man darans für Folgen und Beweise durch's ganze Königreich gezogen und geschlennt habe. — Nun aut! wir haben Schellenkappen. Narrenkutten auf unfrer Diener Aermel ftiden laffen, und haben biefe tolle Zierbe nachber in ein Bundel Bfeile vermandelt: ein noch gefährlicher Symbol für alle, die beuten wollen wo nichts zu beuten ist. Wir haben bie und jene Thorheit in einem lustigen Augenblick empfangen und geboren: sind schuld, das eine ganze edle Schaar mit Bettelfäcken und mit einem felbstgewählten Unnamen bem Rönige seine Bflicht mit svottender Demuth ins Gedächtnift rief: find schuld — was ist's nun weiter? Ist ein Kastnachtsspiel gleich Hochverrath? Sind uns die kurzen, bunten Lumben zu mikaönnen, die ein jugendlicher Muth, eine angefrischte Bhantasie um unsers Lebens arme Blöke hängen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn bran? Wenn uns der Morgen nicht zu neuen Freuden weckt, am Abend und keine Lust zu hoffen übrig bleibt: ist's wohl des An = und Ausziehens werth? Scheint mir die Sonne beut, um bas zu überlegen mas gestern war? und um zu rathen, zu verbinden, was nicht zu errathen, nicht zu verbinden ist. bas Schicksal eines kommenden Tages? Schenke mir biefe Betrachtungen; wir wollen fie Schülern und Söflingen überlaffen. mögen sinnen und aussinnen, wandeln und schleichen, gelangen wohin sie fönnen, erschleichen mas sie können. — Kannst du von allem biesem etwas brauchen, baf beine Epistel kein Buch wird, so ist mir's recht. Dem auten Alten scheint alles viel zu wichtig. So brückt ein Freund, ber lang' unfre Sand gehalten, fie ftarter noch einmal, wenn er fie laffen will.

Secretär. Berzeiht mir! Es wird dem Fußgänger schwindlig, ber einen Mann mit raffelnder Eile baher fahren sieht.

Egmont. Kind! Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, geben die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, muthig gefaßt, die Zügel festzuhalten, und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich boch kann, woher er kam.

Secretar. Berr! Berr!

Egmont. Ich stehe hoch, und kann und muß noch höher steigen; ich fühle in mir Hoffnung, Muth und Kraft. Noch hab' ich meines Wachsthums Gipfel nicht erreicht; und steh' ich droben einst, so will ich sest, nicht ängstlich stehen. Soll ich fallen, so mag ein Donnerschlag, ein Sturmwind, ja selbst ein versehlter Schritt mich abwärts in die Tiefe stürzen; da lieg' ich mit viel Tausenden. Ich habe nie verschmäht, mit meinen guten Kriegsgesellen um kleinen Gewinnst das blutige Loos zu wersen; und sollt' ich knickern, wenn's um den ganzen freien Werth des Lebens geht?

Secretar. O herr! Ihr wift nicht, was für Worte ihr fprecht! Gott erhalt' euch!

Egmont. Nimm beine Papiere zusammen. Dranien kommt. Fextige aus was am nöthigsten ist, daß die Boten fortkommen, eh' die Thore geschlossen werben. Das andere hat Zeit. Den Brief an den Grafen laß bis morgen; versäume nicht Elviren zu besuchen, und grüße sie von mir. — Horche, wie sich die Regentin befindet; sie soll nicht wohl sehn, ob sie's gleich verbirgt.

### Oranien fommt.

Egmont. Willsommen, Oranien! Ihr scheint mir nicht ganz frei. Oranien. Was sagt ihr zu unsrer Unterhaltung mit der Regentin? Egmont. Ich sand in ihrer Art, uns aufzunehmen, nichts Außersorbentliches. Ich habe sie schon öfter so gesehen. Sie schien mir nicht ganz wohl.

Oranien. Merktet ihr nicht, daß sie zurückaltender war? Erst wollte sie unser Betragen bei dem neuen Aufruhr des Böbels gelassen billigen; nachher merkte sie an, was sich doch auch für ein falsches Licht darauf wersen lasse; wich dann mit dem Gespräche zu ihrem alten, gewöhnlichen Discurs: daß man ihre liebevolle, gute Art, ihre Freundschaft zu uns Niederländern nie genug erkannt, zu leicht behandelt habe, daß nichts einen erwilnschten Ausgang nehmen wolle, daß sie am Ende wohl milde werden, der König sich zu andern Maaßregeln entschließen mitse. Habt ihr das gehört?

Egmont. Richt alles; ich bachte unterbessen an was anders. Sie ist ein Weib, guter Dranien, und die möchten immer gern, daß sich alles

unter ihr sanstes Joch gelassen schmiegte, daß jeder Hercules die Löwenshaut ablegte, und ihren Kunkelhof vermehrte; daß, weil sie friedlich gestimt sind, die Gährung, die ein Bolk ergreift, der Sturm, den mächtige Nebenbuhler gegeneinander erregen, sich durch Ein freundlich Wort beilegen ließe, und die widrigsten Elemente sich zu ihren Filhen in sanster Eintracht vereinigten. Das ist ihr Fall; und da sie es dahin nicht bringen kann, so hat sie keinen Weg, als launisch zu werden, sich über Undankbarkeit, Unweisheit zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten in die Zukunft zu drohen, und zu drohen, — daß sie — fortgehen will.

Oranien. Glaubt ihr dasmal nicht, daß sie ihre Drohung erfüllt? Egmont. Nimmermehr! Wie oft habe ich sie schon reisesertig gesehen! Wo will sie denn hin? Hier Statthalterin, Königin; glaubst du, daß sie es unterhalten wird am Hose ihres Bruders unbedeutende Tage abzuhaspeln? oder nach Italien zu gehen und sich in alten Familienvershältnissen herumzuschleppen?

Oranien. Man hält sie biefer Entschließung nicht fähig, weil ihr sie habt zaudern, weil ihr sie habt zurücktreten sehen; bennoch liegt's wohl ihn ihr; neue Umstände treiben sie zu dem lang' verzögerten Entschluß. Wenn sie ginge? und der König schickte einen andern?

Egmont. Nun der würde kommen, und würde eben auch zu thun finden. Mit großen Planen, Projecten und Gedanken würde er kommen, wie er alles zurecht rücken, unterwerfen und zusammenhalten wolle; und würde heut mit dieser Kleinigkeit, morgen mit einer andern zu thun haben, übermorgen jene Hinderniß sinden, einen Monat mit Entwürfen, einen andern mit Verdruß über sehlgeschlagne Unternehmen, ein halb Jahr in Sorgen über eine einzige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Zeit vergehen, der Kopf schwindeln, und die Dinge wie zuvor ihren Gang halten, daß er, statt weite Weere nach einer vorgezognen Linie zu durchssegeln, Gott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturme vom Felsen bält.

Oranien. Wenn man nun aber dem König zu einem Bersuch riethe?

Egmont. Der mare?

Oranien. Zu feben, was der Rumpf ohne Haupt anfinge.

Camont. Wie?

Oranien. Egmont, ich trage viele Jahre her alle unfre Berhältnisse am Herzen, ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte keinen Zug bes Gegners für unbebeutenb; und wie müßige Menschen mit ber größten Sorgsalt sich um die Geheimnisse der Natur beklimmern, so halt' ich es sür Pflicht, sür Beruf eines Fürsten, die Gestimmungen, die Rathschläge aller Parteien zu kennen. Ich habe Ursach einen Ausbruch zu befürchten. Der König hat lange nach gewissen Grundsätzen gehandelt; er sieht, daß er damit nicht auskommt; was ist wahrscheinlicher, als daß er es auf einem andern Wege versucht?

Egmont. Ich glaub's nicht. Wenn man alt wird und hat so viel versucht, und es will in der Welt nie zur Ordnung kommen, muß man es endlich wohl genug haben.

Oranien. Gins hat er noch nicht versucht.

Camont. Run?-

Oranien. Das Bolt zu schonen und die Fürsten zu verderben.

Egmont. Wie viele haben bas schon lange gefürchtet! Es ift keine Sorge.

Granien. Sonst war's Sorge; nach und nach ist mir's Vermuthung, quiett Gewisheit geworden.

Camont. Und hat ber Rönig treuere Diener als uns?

Oranien. Wir dienen ihm auf unfre Art; und unter einander können wir gestehen, daß wir des Königs Rechte und die unfrigen wohl abzuwägen wissen.

Egmont. Wer thut's nicht? Wir sind ihm unterthan und gewärtig, in dem was ihm zukommt.

Oranien. Wenn er sich nun aber mehr zuschriebe, und Treulosigkeit 'nennte was wir heißen auf unfre Rechte halten?

Egmont. Wir werben uns vertheibigen können. Er rufe bie Ritter bes Bließes zusammen, wir wollen uns richten lassen.

Oranien. Und was wäre ein Urtheil vor der Untersuchung? eine Strafe vor dem Urtheil?

Egmont. Eine Ungerechtigkeit, ber sich Philipp nie schuldig machen wird; und eine Thorheit, die ich ihm und seinen Räthen nicht zutraue.

Oranien. Und wenn fie nun ungerecht und thöricht waren? .

Samont. Nein, Oranien, es ist nicht möglich. Wer sollte wagen Hand an uns zu legen? — Uns gefangen zu nehmen wär' ein verlornes und fruchtloses Unternehmen. Nein, sie wagen nicht, das Panier der Thrannei so hoch aufzusteden. Der Windhauch, der diese Nachricht übers

.

Land brächte, würde ein ungeheures Feuer zusammentreiben. Und wohinaus wollten sie? Richten und verdammen kann nicht der König allein; und wollten sie meuchelmörderisch an unser Leben? — Sie können nicht wollen. Ein schrecklicher Bund würde in einem Augenblick das Bolk vereinigen. Haß und ewige Trennung vom spanischen Namen würde sich gewaltsam erklären.

Oranien. Die Flamme wilthete bann über unserm Grabe, und bas Blut unfrer Feinbe flösse zum leeren Sibnopfer. Lag und benken, Egmont.

Egmont. Wie follten fie aber?

Oranien. Alba ift unterwegs.

Egmont. Ich glaub's nicht.

Oranien. 3ch weiß es.

Egmont. Die Regentin wollte nichts wiffen.

Oranien. Um besto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Plat machen. Seinen Morbsinn kenn' ich, und ein Heer bringt er mit.

Egmont. Aufs neue die Provinzen zu beläftigen? Das Volk wird höchst schwierig werben.

Oranien. Man wird fich ber Baupter verfichern.

Egmont. Rein! Rein!

Oranien. Lag uns geben, jeder in seine Provinz. Dort wollen wir uns verstärken; mit offner Gewalt fängt er nicht an.

Comont. Muffen wir ihn nicht begrußen, wenn er fommt?

Oranien. Wir zögern.

Egmont. Und wenn er uns im Namen des Königs bei seiner Ankunft fordert?

Oranien. Suchen wir Ausflüchte.

Egmont. Und wenn er bringt?

Oranien. Entschuldigen wir uns.

Egmont. Und wenn er brauf besteht?

Oranien. Rommen wir um fo weniger.

Egmont. Und der Krieg ist erklärt, und wir sind die Rebellen. Dranien, laß dich nicht durch Klugheit verführen; ich weiß, daß Furcht dich nicht weichen macht. Bebenke den Schritt.

Oranien. Ich hab' ihn bebacht.

Egmont. Bebenke, wenn bu bich irrst, woran bu schuld bist; an bem verderblichsten Kriege, ber je ein Land verwüstet bat. Dein Weigern

١

ist das Signal, das die Provinzen mit einmal zu den Wassen ruft, das jede Grausankeit rechtsertigt, wozu Spanien von jeher nur gern den Borwand gehascht hat. Was wir lange mühselig gestillt haben, wirst du mit Einem Winke zur schrecklichsten Berwirrung aushetzen. Denk an die Städte, die Sdeln, das Bolk, an die Handlung, den Feldbau, die Gewerbe! und denke die Berwisstung, den Mord! — Ruhig sieht der Soldat wohl im Felde seinen Kameraden neben sich hinsallen; aber den Fluß herunter werden dir die Leichen der Bürger, der Kinder, der Jungfrauen entgegenschwimmen, daß du mit Entsetzen dastehst, und nicht mehr weißt wessen Sache du vertheidigst, da die zu Grunde gehen, silr deren Freiheit du die Wassen ergreisst. Und wie wird dir's sehn, wenn du dir still sagen nußt: Kilr meine Sicherheit ergriff ich sie.

Oranien. Wir sind nicht einzelne Menschen, Egmont. Ziemt es sich uns für Tausende hinzugeben, so ziemt es sich auch uns für Tausende zu schonen.

Egmont. Wer fich schont, muß fich felbst verdächtig werden.

Oranien. Wer fich fennt, fann ficher vor = und rudwarts geben.

Egmont. Das Uebel, bas bu fürchteft, wird gewiß burch beine That.

Oranien. Es ift klug und klihn bem unvermeidlichen Uebel ent-

Egmont. Bei so großer Gefahr kommt bie leichtefte Hoffnung in Anschlag.

Oranien. Wir haben nicht für ben leisesten Fußtritt Plat mehr; ber Abgrund liegt hart vor uns.

Egmont. Ift bes Rönigs Bunft ein fo fchmaler Grund?

Oranien. So schmal nicht, aber schlüpfrig.

Egmont. Bei Gott! man thut ihm Unrecht. Ich mag nicht leiben, daß man unwürdig von ihm benkt! Er ist Carls Sohn und keiner Niedrigkeit fähig.

Oranien. Die Könige thun nichts Niedriges.

Egmont. Man follte ibn fennen lernen.

Oranien. Eben biese Kenntniß rath uns eine gefährliche Probe nicht abzumarten.

Egmont. Reine Probe ist gefährlich, zu ber man Muth hat.

Oranien. Du wirft aufgebracht, Egmont.

Comont. Ich muß mit meinen Augen sehen.

Oranien. D säh'st du dießmal nur mit den meinigen! Freund, weil du sie offen haft, glaubst du, du siehst. Ich gehe! Warte du Alba's Ankunft ab, und Gott seh bei dir! Bielleicht rettet dich, mein Weigern. Vielleicht daß der Drache nichts zu fangen glaubt, wenn er uns nicht beide auf einmal verschlingt. Vielleicht zögert er, um seinen Anschlag sicherer auszusikhren; und vielleicht siehest du indeß die Sache in ihrer wahren Gestalt. Aber dann schnell! schnell! Rette! rette dich! — Leb' wohl! — Laß deiner Ausmerksamkeit nichts entgehen: wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er die Stadt besetzt, was sür Macht die Regentin behält, wie deine Freunde gesaßt sind. Gieb mir Nachricht — — Eamout —

Egmont. Was willst bu?

Oranien (ihn bei ber banb faffenb). Rag bich überreben! Beh' mit!

Egmont. Wie? Thränen, Dranien?

Oranien. Ginen Berlornen zu beweinen ift auch männlich.

Egmont. Du mahnft mich verloren?

Oranien. Du bist's. Bebenke! Dir bleibt nur eine kurze Frist. Leb' wohl! (216.)

Egmont (auein). Daß andrer Menschen Gedanken solchen Einfluß auf uns haben! Mir wär' es nie eingekommen; und dieser Mann trägt seine Sorglichkeit in mich herüber. — Weg! — Das ist ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus! Und von meiner Stirne die simmenden Runzeln wegzubaden, giebt es ja wohl noch ein freundlich Mittel.

# Dritter Anfzug.

Balaft ber Regentin.

#### Margarete von Barma.

Ich hätte mir's vermuthen sollen. Ha! Wenn man in Mühe und Arbeit vor sich hinlebt, benkt man immer man thue bas Möglichste; und ber von weitem zusieht und befiehlt, glaubt er verlange nur bas

Mögliche. — O bie Könige! — Ich hätte nicht geglaubt, daß es mich so verdrießen könnte. Es ist so schön zu herrschen! — Und abzudanken? — Ich weiß nicht wie mein Bater es konnte; aber ich will es auch.

# Macchiavell ericeint im Grunbe.

Regentin. Tretet näher, Macchiavell. Ich benke bier über ben Brief meines Bruders.

Machiavell. 3ch barf miffen mas er enthält?

Regentin. So viel zärtliche Aufmerksamkeit für mich, als Sorgkalt für seine Staaten. Er rühmt die Standhaftigkeit, den Fleiß und die Treue, womit ich disher für die Rechte seiner Majestät in diesen Landen gewacht habe. Er bedauert mich, daß mir das unbändige Bolk so viel zu schaffen mache. Er ist von der Tiefe meiner Einsichten so vollkommen ilberzeugt, mit der Klugheit meines Betragens so außerordentlich zufrieden, daß ich sast sagen muß, der Brief ist sür einen König zu schön geschrieben, für einen Bruder gewiß.

Machiavell. Es ift nicht bas erstemal, bag er euch seine gerechte Zufriedenheit bezeigt.

Regentin. Aber das erstemal, daß er rednerische Figur ift.

Machiavell. Ich verfteh' euch nicht.

Regentin. Ihr werdet. — Denn er meint, nach biesem Eingange, ohne Mannschaft, ohne eine kleine Armee werde ich immer hier eine üble Figur spielen! Wir hätten, sagt er, unrecht gethan, auf die Rlagen der Einwohner unfre Soldaten aus den Provinzen zu ziehen. Sine Besatzung, meint er, die dem Bürger auf dem Nacken lastet, verbiete ihm durch ihre . Schwere, große Sprünge zu machen.

Machiavell. Es murbe bie Gemuther außerft aufbringen.

Regentin: Der König meint aber, hörst du? — Er meint, daß ein tüchtiger General, so einer, der gar keine Raison annimmt, gar bald mit Bolf und Abel, Bürgern und Bauern fertig werden könne; — und schickt beswegen mit einem starken Heere — den Herzog von Alba.

Machiavell. Alba?

Regentin. Du wunderft bich?

Machiavell. Ihr fagt: Er schidt. Er fragt mohl, ob er schiden foll?

Regentin. Der König fragt nicht; er schickt.

Machiavell. Go werbet ihr einen erfahrnen Rrieger in euren Diensten haben.

Regentin. In meinen Diensten? Rebe gerad heraus, Machiavell. Machiavell. Ich möcht' euch nicht vorgreifen.

Regentin. Und ich möchte mich verstellen! Es ift mir empfindlich, sehr empfindlich. Ich wollte lieber, mein Bruder sagte wie er's bentt, als daß er förmliche Spisteln unterschreibt, die ein Staatssecretar aufsett.

Machiavell. Sollte man nicht einseben -

Regentin. Und ich kenne sie inwendig und auswendig. Sie möchten's gern gesäubert und gekehrt haben: und weil sie selbst nicht zugreisen, so sindet ein jeder Bertrauen, der mit dem Besen in der Hand kommt. D mir ist's, als wenn ich den König und sein Conseil auf dieser Tapete gewirkt sähe.

Machiavell. Go lebhaft?

Regentin. Es fehlt kein Zug. Es sind gute Menschen drunter. Der ehrliche Rodrich, der so ersahren und mäßig ist, nicht zu hoch will, und doch nichts fallen läßt, der gerade Alonzo, der fleißige Freneda, der seste Las Bargas, und noch einige die mitgehen, wenn die gute Partei mächtig wird. Da sitzt aber der hohläugige Toledaner mit der ehrnen Stirne und dem tiesen Feuerblick, murmelt zwischen den Zähnen von Weibergitte, unzeitigem Nachgeben, und daß Frauen wohl von zugerittenen Pferden sich tragen lassen, selbst aber schlechte Stallmeister sind, und solche Späße, die ich ehmals von den politischen Herren habe mit durchhören müssen.

Machiavell. Ihr habt zu bem Gemälde einen guten Farbentopf gemählt.

Regentin. Gesteht nur, Machiavell, in meiner ganzen Schattirung, aus der ich allenfalls malen könnte, ist kein Ton so gelbbraun, gallenschwarz, wie Alba's Gesichtsfarbe, und als die Farbe, aus der er malt. Jeder ist dei ihm gleich ein Gotteslästerer, ein Majestätsschänder; denn aus diesem Kapitel kann man sie alle sogleich rädern, pfählen, viertheilen und verbrennen. — Das Gute, was ich hier gethan habe, sieht gewiß in der Ferne wie nichts aus, eben weil's gut ist. — Da hängt er sich au jeden Muthwillen, der vorbei ist, erinnert an jede Unruhe, die gestillt ist; und es wird dem Könige vor den Augen so voll Meuterei, Aufruhr und Tollkihnheit, daß er sich vorstellt sie fräßen sich hier einander auf, wenn

eine flüchtig vorübergehende Ungezogenheit eines rohen Bolks bei uns lange vergessen ist. Da faßt er einen recht herzlichen Haß auf die armen Leute; sie kommen ihm abscheulich, ja wie Thiere und Ungeheuer vor; er sieht sich nach Feuer und Schwert um, und wähnt, so bändige man Menschen.

Machiavell. Ihr scheint mir zu heftig, ihr nehmt die Sache zu hoch. Bleibt ihr nicht Regentin?

Regentin. Das kenn' ich. Er wird eine Inftruction bringen. — Ich bin in Staatsgeschäften alt genug geworden, um zu wissen, wie man einen verdrängt, ohne ihm seine Bestallung zu nehmen. — Erst wird er eine Instruction bringen, die wird unbestimmt und schief sehn; er wird um sich greisen, denn er hat die Gewalt; und wenn ich mich beklage, wird er eine geheime Instruction vorschützen; wenn ich sie sehen will, wird er mich herumziehen; wenn ich drauf bestehe, wird er mir ein Papier zeigen, das ganz was auders enthält; und wenn ich mich da nicht beruhige, gar nicht mehr thun als wenn ich redete. — Indes wird er, was ich fürchte, gethan, und was ich wünssche, weit abwärts gelenkt haben.

Machiavell. Ich wollt' ich fonnt' euch widerfprechen.

Aegentin. Bas ich mit unsäglicher Gebuld beruhigte, wird er durch härte und Grausamkeiten wieder aushetzen; ich werde vor meinen Augen mein Werk verloren sehen, und überdieß noch seine Schuld zu tragen haben.

Machiavell. Erwarten's Eure Hoheit.

Regentin. So viel Gewalt hab' ich über mich, um stille zu sehn. Laß ihn kommen; ich werbe ihm mit der besten Art Platz machen, eh' er mich verdrängt.

Machiavell. So rasch biesen wichtigen Schritt?

Regentin. Schwerer als du benist. Wer zu herrschen gewohnt ist, wer's hergebracht hat, daß jeden Tag das Schickfal von Tausenden in seiner Hand liegt, steigt vom Throne wie ins Grab. Aber besser so, als einem Gespenste gleich unter den Lebenden bleiben, und mit hohlem Ansehen einen Platz behaupten wollen, den ihm ein anderer abgeerbt hat, und num besitzt und geniestt.

# Clarchen's Bohnung.

#### Clarchen. Mutter.

Mutter. So eine Liebe, wie Brackenburgs, hab' ich nie gesehen; ich glaubte sie sein nur in Helbengeschichten.

Clarden (geht in ber Stube auf und ab, ein Lieb zwifchen ben Lippen fummenb).

Glücklich allein Ift die Seele, die liebt.

Mutter. Er vermuthet beinen Umgang mit Egmont; und ich glaube, wenn bu ihm ein wenig freundlich thätest, wenn bu wolltest, er heirathete bich noch.

Clarden (fingt).

Freudvoll Und leidvoll, Gedankenvoll sehn; Langen Und bangen In schwebender Pein; Himmelhoch jauchzend, Zum Tode betrübt; Glidklich allein Ift die Seele, die liebt.

Mutter. Lag bas Beiopopeio.

Clarchen. Scheltet mir's nicht; es ift ein kräftig Lieb. Hab' ich boch schon manchmal ein großes Kind damit schlafen gewiegt.

Mutter. Du hast doch nichts im Kopf als beine Liebe. Bergäßest du nur nicht alles ilber das Eine. Den Brackenburg solltest du in Ehren halten, sag' ich dir. Er kann dich noch einmal glücklich machen.

Clarden. Er?

Mutter. D ja! es kommt eine Zeit! — Ihr Kinder seht nichts voraus, und überhorcht unfre Erfahrungen. Die Jugend und die schöne Liebe, alles hat sein Ende; und es kommt eine Zeit, wo man Gott dankt wenn man irgendwo unterkriechen kann.

Elarchen (schaubert, schweigt und fahrt auf). Mutter, last die Zeit kom= men wie den Tod: Dran vorzudenken ist schreckhaft! Und wenn er kommt! Wenn wir muffen — dann — wollen wir und gebärden wie wir können — Egmont, ich dich entbehren! — (In Abranen.) Nein, es ist nicht möglich, nicht möglich.

Egmont in einem Reitermantel, ben but ine Beficht gebrudt, tritt auf.

Egmont. Clarchen!

Clarchen (thut einen Schrei, fabrt zurud). Egmont! (Sie eilt auf ihn zu.) Egmont! (Sie umarmt ihn und ruht an ihm.) D du guter, lieber, füßer! Rommst du? bist du ba!

Camont. Guten Abend. Mutter!

Mutter. Gott grüß' euch, ebler Herr! Meine Kleine ist fast vergangen, daß ihr so lang' ausbleibt; sie hat wieder den ganzen Tag von euch geredet und gesungen.

Egmont. Ihr gebt mir boch ein Nachteffen?

Mutter. Bu viel Gnabe. Wenn wir nur etwas hatten.

Clarchen. Freilich! Send nur ruhig, Mutter; ich habe schon alles darauf eingerichtet, ich habe etwas zubereitet. Berrathet mich nicht, Mutter.

Mutter. Schmal genug.

Elarchen. Wartet nur! Und dann dent' ich: wenn er bei mir ist, hab' ich gar keinen Hunger; da sollte er auch keinen großen Appetit haben, wenn ich bei ibm bin.

- Egmont. Meinst du? (Clarchen ftampft mit bem guße und tehrt fich unwillig um.) Wie ift bir?

Clarchen. Wie sehd ihr heute so talt! Ihr habt mir noch keinen Kuß angeboten. Warum habt ihr die Arme in den Mantel gewidelt, wie ein Wochenkind? Ziemt keinem Soldaten noch Liebhaber die Arme eingewickelt zu haben.

Egmont. Zu Zeiten, Liebchen, zu Zeiten. Wenn der Soldat auf der Lauer steht und dem Feinde etwas ablisten möchte, da nimmt er sich zusammen, faßt sich selbst in seine Arme und kaut seinen Anschlag reif. Und ein Liebhaber —

Mutter. Wollt ihr euch nicht setzen? es euch nicht bequem machen? Ich muß in die Kläche; Clärchen benkt an nichts, wenn ihr da send. Ihr müßt fürlieb nehmen.

Egmont. Guer guter Bille ift bie befte Burge.

Clarden. Und mas mare benn meine Liebe?

Camont. Go viel bu willft.

Clarden. Bergleicht fie, wenn ihr bas Berg habt.

Egmont. Buborberft alfo - (Er wirft ben Dantel ab und fteht in einem prachtigen Rieibe ba.)

Clarden. D je!

Egmont. Nun hab' ich die Arme frei. (Er bergt fie.)

Clarchen. Lagt! Ihr verderbt euch. (Sie tritt zurud.) Wie prachstig! Da barf ich euch nicht anrühren.

Egmont. Bift bu zufrieden? Ich versprach dir einmal spanisch zu kommen.

Clarchen. Ich bat euch zeither nicht mehr brum; ich bachte, ihr wolltet nicht. — Ach und bas goldne Bließ!

Egmont. Da fiehft bu's nun.

Clarcen. Das hat bir ber Raifer umgehängt?

Egmont. Ja, mein Kind! und Rette und Zeichen geben dem, der sie trägt, die ebelsten Freiheiten. Ich erkenne auf Erden keinen Richter über meine Handlungen, als den Großmeister des Ordens mit dem versammelten Kavitel der Ritter.

Elarchen. O bu dürftest die ganze Welt über dich richten lassen!
— Der Sammet ist gar zu herrlich, und die Passement-Arbeit! und das Gestickte! — Man weiß nicht, wo man ansangen soll.

Egmont. Sieh bich nur fatt.

Clarchen. Und das goldne Bließ! Ihr erzähltet mir die Geschichte und fagtet, es seh ein Zeichen alles Großen und Kostbaren, was man mit Mih' und Fleiß verdient und erwirbt. Es ist sehr kostbar — Ich kann's beiner Liebe vergleichen. — Ich trage sie ebenso am Herzen — und hernach —

Egmont. Bas willft bu fagen?

Clarchen. Hernach vergleicht fich's auch wieder nicht.

Egmont. Wie fo?

Clargen. Ich habe fie nicht mit Dab' und Fleiß erworben, nicht verbient.

Egmont. In der Liebe ist es anders. Du verdienst sie, weil du dich nicht darum bewirbst — und die Leute erhalten sie auch meist allein, die nicht darnach jagen.

Clarchen. Haft bu das von dir abgenommen? Haft du biese stolze Anmerkung über dich selbst gemacht? du, den alles Bolk liebt?

Egwont. Hätt' ich nur etwas für fie gethan! könnt' ich etwas für fie thun! Es ist ihr guter Wille mich zu lieben.

Clarden. Du marft gewiß beute bei ber Regentin?

Camont. 3ch mar bei ihr.

Clarden. Biff bu aut mir ibr?

Egmont. Es fieht einmal so aus. Wir sind einander freundlich und dienfilich.

Clarden. Und im Bergen?

Egwont. Will ich ihr wohl. Jedes hat seine eignen Absichten. Das thut nichts zur Sache. Sie ist eine treffliche Frau, kennt ihre Leute, und sähe tief genug, wenn sie auch nicht argwöhnisch wäre. Ich mache ihr viel zu schaffen, weil sie hinter meinem Betragen immer Geheimnisse sucht, und ich keine habe.

Clarmen. Go gar feine?

Egmont. Ei nun! einen kleinen Hinterhalt. Jeder Wein setzt Weinstein in den Fässern an mit der Zeit. Oranien ist doch noch eine bessere Unterhaltung für sie und eine immer neue Aufgabe. Er hat sich in den Credit gesetzt, daß er immer etwas Geheimes vorhabe; und nun sieht sie immer nach seiner Stirne, was er wohl denken, auf seine Schritte, woshin er sie wohl richten möchte.

Clarden. Berftellt fie fich?

Egmont. Regentin, und bu fragft?

Clarden. Berzeiht, ich wollte fragen: Ist sie falsch?

Egmont. Nicht mehr und nicht weniger, als jeder, der seine Abssichten erreichen will.

Clarchen. Ich könnte mich in die Welt nicht finden. Sie hat aber auch einen männlichen Geift, sie ist ein ander Weib, als wir Nätherinnen und Köchinnen. Sie ist groß, herzhaft, entschlossen.

Egwont. Ja, wenn's nicht gar zu bunt geht. Dießmal ist sie boch ein wenig aus ber Fassung.

Clarden. Bie fo?

Egmont. Sie hat auch ein Bärtchen auf ber Oberlippe, und manchmal einen Anfall von Podagra. Eine rechte Amazone!

Clarcen. Gine majeftatische Frau! Ich schemte mich vor fie zu treten.

Egmont. Du bift boch sonst nicht zaghaft. — Es ware auch nicht Furcht, nur jungfräuliche Scham. (Clarchen schlagt bie Augen nieber, nimmt seine Sand und lehnt fich an ihn.) Ich verstehe bich, liebes Madchen! bu darfft bie Augen aufschlagen. (Er tust ihre Augen.)

Elärchen. Laß mich schweigen! Laß mich bich halten. Laß mich bir in die Augen sehen, alles brin finden, Trost und Humme und Freude und Kummer. (Sie umaxmt ihn und fieht ihn an.) Sag' mir! Sage! ich begreife nicht! bist du Egmont? der Graf Egmont? der große Egmont, der so viel Aufsehen macht, von dem in den Zeitungen steht, an dem die Provinzen hängen?

Egmont. Rein, Clarden, bas bin ich nicht.

Clarden. Bie?

Esmont. Siehst du, Clarchen! — Las mich sitzen! — (Er sest sich, sie kniet vor ihn auf einen Schemel, legt ihre Arme auf seinen Schoos und sieht ihn an.) Jener Egmont ist ein verdrießlicher, steiser, kalter Egmont, der an sich halten, bald dieses bald jenes Gesicht machen muß; geplagt, verkannt, verwickelt ist, wenn ihn die Leute für froh und fröhlich halten; geliebt von einem Bolke, das nicht weiß was es will; geehrt und in die Höhe getragen von einer Menge, mit der nichts anzusangen ist; umgeben von Freunden, denen er sich nicht überlassen darf; beobachtet von Menschen, die ihm auf alle Weise beikommen möchten; arbeitend und sich bemühend, oft ohne Zweck, meist ohne Lohn. — O laß mich schweigen, wie es dem ergeht, wie es dem zu Muthe ist. Aber dieser, Clärchen, der ist ruhig, offen, glücklich, geliebt und gekannt von dem besten Herzen, das auch er ganz kennt und mit voller Liebe und Zutrauen an das seine drückt. (Er umarmt sie.) Das ist dein Samont!

Clarchen. So laß mich sterben! Die Welt hat keine Freuden auf biese!

# Vierter Anfgug.

Straße.

Better. Bimmermeifter.

Ietter. He! Pft! He, Nachbar, ein Wort! Immermeister. Geh beines Pfads, und seh ruhig! Jetter. Nur ein Wort. Nichts neues?

Dimmermeifter. Richts, als daß uns von neuem zu reben verboten ift.

Better. Bie?

Dimmermeister. Tretet hier ans Haus an. Hitet euch! Der Herzog von Alba hat gleich bei seiner Ankunft einen Besehl ausgehen lassen, dadurch zwei oder drei, die auf der Straße zusammen sprechen, des Hochsverraths ohne Untersuchung schuldig erklärt sind.

Better. D meh!

Dimmermeifter. Bei ewiger Gefangenschaft ift verboten von Staat8= fachen ju reben.

Jetter. D unfre Freiheit!

Dimmermeifter. Und bei Todesftrafe foll niemand die Handlungen ber Regierung migbilligen.

Better. D unfre Röpfe!

Dimmer meister. Und mit großem Bersprechen werden Bäter, Mütter, Kinder, Berwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Insnersten des Hauses vorgeht, bei dem besonders niedergesetzen Gerichte zu offenbaren.

Better. Beben wir nach Saufe.

Dimmermeifter. Und ben Folgsamen ist versprochen, bag sie weber an Leibe, noch Bermögen einige Kränkung erdulben sollen.

Jetter. Wie gnädig! War mir's boch gleich weh, wie ber Herzog in die Stadt kam. Seit ber Zeit ist mir's, als ware der Himmel mit einem schwarzen Flor überzogen, und hinge so tief herunter, daß man sich bücken musse, um nicht bran zu stoffen.

Dimmer meister. Und wie haben bir seine Soldaten gefallen? Gelt! bas ist eine andere Art von Krebsen, als wir sie sonst gewohnt waren.

Detter. Pfui! Es schnürt einem das Herz ein, wenn man so einen Hausen die Gassen hinab marschiren sieht. Kerzengerad, mit unverwandstem Blick, Ein Tritt so viel ihrer sind. Und wenn sie auf der Schildwache stehen und du gehst an einem vorbei, ist's, als wenn er dich durch und durch sehen wolkte, und sieht so steif und mikrisch aus, daß du auf allen Ecken einen Zuchtmeister zu sehen glaubst. Sie thun mir gar nicht wohl. Unse Miliz war doch noch ein lustig Bolk; sie nahmen sich was heraus, standen nit ausgegrätschten Beinen da, hatten den Hut überm

Ohr, lebten und ließen leben; diefe Kerle aber sind wie Maschinen, in benen ein Teufel sitzt.

Dimmermeifter. Wenn so einer ruft: "Halt!" und anschlägt, meinst bu, man hielte?

Jetter. Ich mare gleich bes Todes.

Bimmermeifter. Behn wir nach Saufe.

Jetter. Es wird nicht aut. Abieu.

## Soeft tritt bagu.

Soeft. Freunde! Benoffen!

Bimmermeifter. Still! Lagt uns geben.

Soeft. Wift ihr?

Jetter. Mur zu viel!

Soeft. Die Regentin ift weg.

Jetter. Run gnab' uns Gott!

Bimmermeifter. Die hielt uns noch.

Soest. Auf einmal und in der Stille. Sie konnte sich mit dem Herzog nicht vertragen; sie ließ dem Abel melden, sie komme wieder. Niemand glaubt's.

Bimmermeifter. Gott verzeih's bem Abel, bag er uns biefe neue Geißel über ben Hals gelassen hat. Sie hatten es abwenden können. Unfre Brivilegien sind bin.

Jetter. Um Gotteswillen nichts von Privilegien! Ich wittre ben Geruch von einem Executionsmorgen; die Sonne will nicht hervor, die Nebel stinken.

Soeft. Oranien ift auch weg.

Bimmermeifter. Go find wir benn gang verlaffen!

Soest. Graf Egmont ist noch ba.

Beftes thut; ber ift allein was vermögenb.

# Banfen tritt auf.

Dansen. Find' ich endlich ein Baar, die noch nicht untergekrochen sind?

Better. Thut uns ben Gefallen und geht fürbaß.

Danfen. Ihr fend nicht höflich.

Dimmermeifter. Es ist gar keine Zeit zu Complimenten. Judt euch ber Budel wieber? Sehb ihr ichon burchgeheilt?

Dansen. Fragt einen Solbaten nach seinen Bunben! Benn ich auf Schläge was gegeben hatte, ware sein Tage nichts aus mir geworben.

Jetter. Es fann ernstlicher werben.

Dansen. Ihr spürt von dem Gewitter, das aufsteigt, eine erbarm- liche Mattigkeit in den Gliedern, scheint's.

Bimmermeister. Deine Glieber werben sich balb wo anders ein Motion machen, wenn bu nicht ruhft.

Vansen. Armselige Mäuse, die gleich verzweiseln, wenn der Hausherr eine neue Kate anschafft! Nur ein bischen anders; aber wir treiben unser Wesen nach wie vor, sehd nur ruhig.

Bimmermeifter. Du bist ein verwegner Taugenichts.

Vansen. Gevatter Tropf! Laß du den Herzog mur gewähren. Der alte Kater sieht aus, als wenn er Teufel statt Mänse gefressen hätte und könnte sie nun nicht verdauen. Laßt ihn nur erst; er muß auch essen, trinken, schlafen, wie andre Menschen. Es ist mir nicht bange, wenn wir unfre Zeit recht nehmen. Im Anfange geht's rasch; nachher wird er auch sinden, daß in der Speisekammer unter den Speckseiten besser leben ist und des Nachts zu ruhen, als auf dem Fruchtboben einzelne Mäuschen zu erlisten. Geht nur, ich kenne die Statthalter.

Bimmermeister. Was so einem Menschen alles durchgeht! Wenn ich in meinem Leben so etwas gesagt hätte, hielt' ich mich keine Minute für sicher.

Vansen. Send nur ruhig! Gott im himmel erfährt nichts von euch Würmern, geschweige ber Regent.

Jetter. Lästermaul!

Dansen. Ich weiß andre, benen es besser ware, sie hatten ftatt ihres Belbenmuths eine Schneiberaber im Leibe.

Bimmermeifter. Was wollt ihr bamit fagen?

Danfen. Sm! ben Grafen mein' ich.

Jetter. Egmont! Bas foll ber fürchten?

Vansen. Ich bin ein armer Teufel, und könnte ein ganzes Jahr leben von dem was er in Einem Abende verliert. Und doch könnt' er mir sein Einkommen eines ganzen Jahrs geben, wenn er meinen Kopf auf eine Viertelstunde hätte.

Jetter. Du bentst bich was Recht's. Egmonts Haare sind ge- scheibter als bein Hirn.

Dansen. Red't ihr! Aber nicht feiner. Die Herren betrugen sich am ersten. Er follte nicht trauen.

Better. Bas er ichmätt! Go ein Berr!

Danfen. Gben weil er fein Schneiber ift.

Jetter. Ungewaschen Maul!

Vansen. Dem wollt' ich eure Courage nur eine Stunde in die Glieber wünschen, daß sie ihm da Unruh machte und ihn so lange neckte und judte, bis er aus ber Stadt müste.

Jetter. Ihr rebet recht unverständig; er ift so sicher wie ber Stern am himmel.

Dansen. Sast du nie einen sich schneuzen gesehen? Weg war er!

Bimmermeifter. Wer will ihm benn mas thun?

Dansen. Wer will? Willst bu's etwa hindern? Willst du einen Aufruhr erregen, wenn sie ihn gefangen nehmen?

Better. Mh!

Danfen. Wollt ihr eure Rippen für ihn magen?

Soeft. Ch!

Vansen (sie nachassend). Ih! Oh! Uh! Berwundert euch durchs ganze Alphabet. So ist's und bleibt's! Gott bewahre ihn!

Jetter. Ich erschrede über eure Unverschämtheit. So ein ebler, rechtschaffner Mann follte was zu befürchten haben?

Vansen. Der Schelm sitzt überall im Bortheil. Auf dem Armensünder Stühlichen hat er den Richter zum Narren; auf dem Nichterstuhl macht er den Inquisiten mit Lust zum Berbrecher. Ich habe so ein Protocoll abzuschreiben gehabt, wo der Commissarius schwer Lob und Geld vom Hose erhielt, weil er einen ehrlichen Teusel, an den man wollte, zum Schelmen verhört hatte.

Bimmermeister. Das ist wieder frisch gelogen. Was wollen sie benn heraus verhören, wenn einer unschuldig ift?

Vansen. D Spatentopf! Wo nichts heraus zu verhören ist, ba verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen, auch wohl trotzig. Da fragt man erst recht sachte weg, und der Gesangne ist stolz auf seine Unschuld, wie sie's heißen, und sagt alles gerad' zu, was ein Verstäubiger verbärge. Dann macht der Inquisitor aus den Antworten wieder

Fragen, und paßt ja auf, wo irgend ein Widersprüchelchen erscheinen will; da knüpft er seinen Strick an, und läßt sich der dumme Teusel bestreten, daß er da etwas zu viel, dort etwas zu wenig gesagt, oder wohl gar aus Gott weiß was silr einer Grille einen Umstand verschwiegen hat, auch wohl irgend an einem Ende sich hat schrecken lassen, dann sind wir auf dem rechten Weg! Und ich versichre euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettelweiber nicht die Lumpen aus dem Kehricht, als so ein Schelmensfabrikant aus kleinen, schiefen, verschobenen, verrückten, verdrückten, gesschlossenen, bekannten, geläugneten Anzeigen und Umständen sich endlich einen strohlumpenen Bogelschen zusammenklinstelt, um wenigstens seinen Inquisiten in estigie hängen zu können. Und Gott mag der arme Teusel danken, wenn er sich noch kann hängen sehen.

Jetter. Der hat eine geläufige Bunge.

Dimmermeifter. Mit Fliegen mag bas angehen. Die Wespen lachen eures Gespinnstes.

Vansen. Nachdem die Spinnen find. Seht, der lange Herzog hat euch so ein rein Ansehn von einer Kreuzspinne, nicht einer dikbäuchigen, die sind weniger schlimm, aber so einer langfüßigen, schmalleibigen, die vom Fraße nicht feist wird und recht dunne Fäden zieht, aber desto zähere.

Jetter. Egmont ist Ritter des goldnen Bließes; wer-darf Hand an ihn legen? Nur von seines Gleichen kann er gerichtet werden, nur vom gesammten Orden. Dein loses Maul, dein böses Gewissen verführen dich zu solchem Geschwätz.

Vansen. Will ich ihm barum übel? Mir kann's recht sein. Es ist ein trefslicher Herr. Ein paar meiner guten Freunde, die anderwärts schon wären gehangen worden, hat er mit einem Buckel voll Schläge verabschiedet. Nun geht! Geht! Ich rath' es euch selbst. Dort seh' ich wieder eine Runde antreten; die sehen nicht aus, als wenn sie so bald Brüderschaft mit uns trinken würden. Wir wollen's abwarten, und nur sachte zusehen. Ich hab' ein Paar Nichten und einen Gevatter Schenkwirth; wenn sie von denen gekostet haben, und werden dann nicht zahm, so sind sie ausgepichte Wölfe.

ø

# Der Gulenburgifche Palaft.

## Bobnung bee Bergoge von Alba.

## Gilva und Gomes begegnen einanber.

Silva. Haft bu bie Befehle bes Bergogs ausgerichtet?

Comes. Pünktlich. Alle tägliche Runben sind beorbert, zur bestimmten Zeit an verschiedenen Plätzen einzutreffen, die ich ihnen bezeichnet habe; sie gehen indeß, wie gewöhnlich, durch die Stadt, um Ordnung zu erhalten. Keiner weiß von dem andern; jeder glaubt, der Befehl gehe ihn allein an, und in einem Augenblick kann alsbann der Cordon gezogen, und alle Zugänge zum Palast können besetzt sehn. Weißt du die Ursache dieses Befehls?

Silva. Ich bin gewohnt blindlings zu gehorchen. Und wem gehorcht sich leichter als dem Herzoge; da bald der Ausgang beweis't, daß er recht besohlen hat.

Some3. Gut! Gut! Auch scheint es mir kein Wunder, daß du so verschlossen und einsplbig wirst wie er, da du immer um ihn sehn mußt. Mir kommt es fremd vor, da ich den leichteren Italianischen Dienst gewohnt bin. An Treue und Gehorsam bin ich der alte; aber ich habe mir das Schwätzen und Raisonniren angewöhnt. Ihr schweigt alle und laßt es euch nie wohl sehn. Der Herzog gleicht mir einem ehrnen Thurm ohne Pforte, wozu die Besatzung Flügel hätte. Neulich hört' ich ihn bei Tasel von einem frohen, freundlichen Menschen sagen, er seh wie eine schenke mit einem ausgesteckten Branntwein=Zeichen, um Missigsgänger, Bettler und Diebe hereinzulocken.

Silva. Und hat er uns nicht schweigend hierher geführt?

Comes. Dagegen ist nichts zu sagen. Gewiß! Wer Zeuge seiner Klugheit war, wie er die Armee aus Italien hierher brachte, der hat etwas gesehen. Wie er sich durch Freund und Feind, durch die Franzosen, Königlichen und Ketzer, durch die Schweizer und Verbundnen gleichsam durchschmiegte, die strengste Manuszucht hielt, und einen Zug, den man so gesährlich achtete, leicht und ohne Anstoß zu leiten wußte! — Wir haben was gesehen, was lernen können.

Silva. Auch hier! Ift nicht alles still und ruhig, als wenn kein Aufstand gewesen ware?

Comes. Run, es war auch schon meift ftill, als wir berkamen.

Silva. In den Provinzen ist es viel ruhiger geworden; und wennsich noch einer bewegt, so ist es um zu entstiehen. Aber auch diesem wird er die Wege bald versperren, denk' ich.

Comes. Nun wird er erft bie Gunft bes Rönigs gewinnen.

Silva. Und uns bleibt nichts angelegner, als uns die seinige zu erhalten. Wenn der König hierher kommt, bleibt gewiß der Herzog und jeder, den er empsiehlt, nicht unbelohnt.

Somes. Glaubst du, dag ber König tommt?

Silva. Es werben so viele Anstalten gemacht, daß es höchst mahrscheinlich ift.

Comes. Dich überreben fie nicht.

Silva. So rebe wenigstens nicht bavon. Denn wenn bes Königs Absicht ja nicht sehn sollte zu kommen, so ist sie's boch wenigstens gewiß bag man es glauben soll.

# Rerbinand, Alba's naturlicher Sohn, tritt auf.

Serdinand. Ift mein Bater noch nicht heraus?

Silva. Wir warten auf ihn.

Serdinand. Die Fürften werben bald bier febn.

Comes. Rommen fie heute?

Serdinand. Dranien und Egmont.

Comes (leife zu Silva). Ich begreife etwas.

Silva. Go behalt' es für bich.

# Bergog von MIba tritt auf.

(Bie er herein : und hervortritt, treten bie anbern gurud.)

Alba. Gomez!

Comes (tritt vor). Berr!

Alba. Du hast bie Wachen vertheilt und beorbert?

Comes. Aufs genaueste. Die täglichen Runben -

Alba. Genug. Du wartest in ber Galerie. Silva wird bir ben Augenblick sagen, wenn bu sie zusammenziehen, die Zugänge nach bem Balast besetzen sollst. Das übrige weißt bu.

Comes. 3a, Berr!

Alba. Silva!

Silva. Hier bin ich.

Alba. Ales, was ich von jeher an dir geschätzt habe, Muth, Entsichlossenheit, unaufhaltsames Ausführen, das zeige heut.

Silva. Ich banke euch, bag ihr mir Gelegenheit gebt, zu zeigen, baf ich ber alte bin.

Alba. Sobald die Fürsten bei mir eingetreten sind, dann eile gleich Egmonts Geheimschreiber gefangen zu nehmen. Du hast alle Anstalten gemacht, die Ubrigen, welche bezeichnet sind, zu fahen?

Silva. Bertrau' auf uns. Ihr Schicksal wird sie, wie eine wohls berechnete Sonnenfinsterniß, plinktlich und schrecklich treffen.

Alba. Saft bu fie genau beobachten laffen?

Silva. Alle; ben Egmont vor andern. Er ist der einzige, der, seit du hier bist, sein Betragen nicht geändert hat. Den ganzen Tag von einem Pferd aufs andre, ladet Gäste, ist immer lustig und unterhaltend bei Tasel, würselt, schießt und schleicht Nachts zum Liebchen. Die andern haben dagegen eine merkliche Bause in ihrer Lebensart gemacht; sie bleiben bei sich; vor ihrer Thüre sieht's aus, als wenn ein Kranker im Hause wäre.

Alba.- Drum rafch! eh' fie uns wider Willen genefen.

Silva. Ich stelle ste. Auf beinen Besehl überhäufen wir sie mit bienstfertigen Ehren. Ihnen graut's; politisch geben sie ums einen ängstlichen Dank, fühlen das Räthlichste seh zu entsliehen; keiner wagt einen Schritt, sie zaudern, können sich nicht vereinigen, und einzeln etwas kühnes zu thun hält sie der Gemeingeist ab. Sie möchten gern sich jedem Bersdacht entziehen, und machen sich immer verdächtiger. Schon seh' ich mit Freuden deinen ganzen Anschlag ausgeführt.

Alba. Ich freue mich nur über das Geschehene, und auch über das nicht leicht, denn es bleibt stets noch übrig, was uns zu benken und zu sorgen giebt. Das Glück ist eigensinnig, oft das Gemeine, das Nichts-würdige zu adeln und wohlüberlegte Thaten mit einem gemeinen Ausgang zu entehren. Berweile, dis die Fürsten kommen; dann gieb Gomez die Ordre die Straßen zu besetzen, und eile selbst Egmonts Schreiber und die übrigen gesangen zu nehmen, die dir bezeichnet sind. Ist es gethan, so komm hierher und meld' es meinem Sohne, daß er mir in den Rath die Nachricht bringe.

Silva. Ich hoffe biesen Abend vor dir stehen zu dürfen. (Alba geht nach seinem Sohne, der bieber in der Galerie gestanden. Leise.) Ich traue mir es nicht zu sagen; aber meine Hoffnung schwankt. Ich flirchte, es wird nicht werden, wie er denkt. Ich sehe Geister vor mir, die still und sinnend auf schwarzen Schalen das Geschick der Fürsten und vieler Tausende wägen. Langsam wankt das Zünglein auf und ab; tief scheinen die Richter zu sinnen; zuletzt sinkt diese Schale, steigt jene, angehaucht vom Eigensinn des Schicksal, und entschieden ist's.

(216.)

Alba (mit Ferbinant hervortretenb). Wie fanb'ft bu bie Stabt?

Ferdinand. Es hat sich alles gegeben. Ich ritt, als wie zum Zeitvertreib, Straß' auf Straß' ab. Eure wohlvertheilten Wachen halten bie Furcht so angespannt, daß sie sich nicht zu lispeln untersteht. Die Stadt sieht einem Felde ähnlich, wenn das Gewitter von weitem leuchtet; man erblickt keinen Vogel, kein Thier, als das eilend nach einem Schutz-orte schlicht.

Alba. Ift bir nichts weiter begegnet?

Serdinand. Egmont kam mit einigen auf den Markt geritten; wir grüßten und; er hatte ein rohes Pferd, das ich ihm loben mußte. "Laßt und eilen Pferde zuzureiten, wir werden sie bald brauchen!" rief er mir entgegen. Er werde mich noch heute wiedersehen, sagte er, und komme, auf euer Berlangen, mit euch zu rathschlagen.

Alba. Er wird bich wiedersehen.

Serdinand. Unter allen Rittern, die ich hier kenne, gefällt er mir am besten. Es scheint, wir werden Freunde sehn.

Alba. Du bist noch immer zu schnell und wenig behutsam; immer erkenn' ich in dir den Leichtsinn deiner Mutter, der mir sie unbedingt in die Arme lieserte. Zu mancher gefährlichen Verbindung lud dich der Ansschein voreilig ein.

Serdinand. Guer Wille findet mich bilbfam.

Alba. Ich vergebe beinem jungen Blute bieß leichtsimige Wohlswollen, diese unachtsame Fröhlichkeit. Nur vergiß nicht, zu welchem Werke ich gesandt bin, und welchen Theil ich dir daran geben möchte.

Ferdinand. Erinnert mich, und schont mich nicht, wo ihr es nöthig haltet.

Alba (nach einer Baufe). Mein Sohn!

Serdinand, Mein Bater!

Alba. Die Fürsten kommen bald, Oranien und Egmont kommen. Es ist nicht Mißtrauen, daß ich dir erst jetzt entdecke, was geschehen soll. Sie werden nicht wieder von hinnen geben.

Serdinand. Bas finnft bu?

Alba. Es ist beschlossen sie festzuhalten. — Du erstaunst! Was du zu thun hast, höre; die Ursachen sollst du wissen, wenn es geschehen ist. Jetzt bleibt keine Zeit sie auszulegen. Mit die allein wünscht' ich das Größte, das Geheimste zu besprechen; ein starkes Band hält uns zusammengefesselt; du bist mir werth und lieb; auf dich möcht' ich alles häusen. Nicht die Gewohnheit zu gehorchen allein möcht' ich dir einprägen; auch den Sinn auszudrücken, zu besehlen, auszusühren wünscht' ich in dir fortzupssanzen; dir ein großes Erbtheil, dem Könige den brauchbarsten Diener zu hinterlassen; dich mit dem besten, was ich habe, auszustatten, daß du dich sicht schwen dienschlessen du treten.

Serdinand. Was werd' ich dir nicht für biese Liebe schuldig, die bu mir allein zuwendest, indem ein ganzes Reich vor dir zittert!

Alba. Nun höre, was zu thun ist. Sobald die Fürsten eingetreten sind, wird jeder Zugang zum Palaste besetzt. Dazu hat Gemez die Ordre. Silva wird eilen, Egmonts Schreiber mit den Berdächtigsten gefangen zu nehmen. Du hältst die Wache am Thore und in den Hösen in Ordnung. Bor allen Dingen besetze diese Zimmer hierneben mit den sichersten Leuten; dann warte auf der Galerie, bis Silva wiederkommt, und bringe mir irgend ein unbedeutend Blatt herein, zum Zeichen, daß sein Auftrag ausgerichtet ist. Dann bleib' im Lorsaale, die Oranien weggeht; folg' ihm; ich halte Egmont hier, als ob ich ihm noch was zu sagen hätte. Am Ende der Galerie sordre Oraniens Degen, ruse die Wache an, verwahre schnell den gefährlichsten Mann; und ich sasse Egmont hier.

Serdinand. Ich gehorche, mein Bater. Zum erstenmal mit schwerem Herzen und mit Sorge.

Alba. Ich verzeihe dir's; es ist der erste große Tag, den du erlebst.

### Gilva tritt berein.

Silva. Ein Bote von Antwerpen. Hier ift Oraniens Brief! Er kommt nicht.

Alba. Sagt' es der Bote?

Silva. Rein, mir fagt's bas Berg.

Alba. Mus bir fpricht mein bofer Benins, (Nachbem er ben Brief gelefen, mintt er beiben, und fie gieben fich in bie Galerie jurud. Er bleibt allein auf bem Borbertheile.) Er kommt nicht! Bis auf ben letten Augenblick verschiebt er, sich zu erklären. Er wagt es, nicht zu kommen! So war benn bießmal wider Vermuthen ber Rluge klug genug, nicht klug zu fenn! - Es rückt bie Uhr! Noch einen kleinen Weg bes Zeigers, und ein großes Wert ift gethan ober verfäumt, unwiederbringlich verfäumt; denn es ist weder nachzuholen noch zu verheimlichen. Länast batt' ich alles reiflich abgewogen. und mir auch biesen Kall gebacht, mir festgesetzt was auch in biesem Kalle au thun fen; und jett, da es au thun ift, wehr' ich mir faum, daß nicht bas Kur und Wiber mir aufs neue burch bie Seele fdmankt. - Ift's räthlich. Die andern zu fangen, wenn er mir entgeht? Schieb' ich es auf und laff' Camont mit ben Seinigen, mit fo vielen entschlübfen, bie nun, vielleicht nur beute noch, in meinen Händen sind? So zwingt bich bas Geschick benn auch, bu Unbezwinglicher? Wie lang' gebacht! Wie wohl bereitet! Wie groß, wie schön ber Blan! Wie nah die Hoffnung ihrem Riele! Und nun im Augenblick bes Entscheidens bist bu awischen awei Uebel gestellt; wie in einen Loostopf, greifst bu in die buntle Zukunft; was bu fassest, ift noch augerollt, bir unbewufit, sep's Treffer ober Kebler! (Er wird aufmertfam, wie einer ber etwas bort, und tritt ans genfter.) Er ift es! — Camont! Trug bich bein Pferd fo leicht berein, und scheute vor bem Blutgeruche nicht, und vor bem Geiste mit bem blanken Schwert, ber an ber Bforte bich empfängt? - Steig' ab! - So bist bu mit bem einen Kuf im Grab! und so mit beiben! - Ja streichl' es nur, und Movie für seinen mutbigen Dienst zum letztenmale ben Nacken ihm! — Und mir bleibt keine Bahl. In der Berblendung, wie hier Egmont nabt, tann er bir nicht zum zweitenmal fich liefern! - Bort! (Berbinand und Silva treten eilig berbei.) Ihr thut, mas ich befahl; ich andre meinen Willen nicht. Ich halte, wie es geben will, Egmont auf, bis du mir von Silva die Nachricht gebracht hast. Dann bleib' in der Nähe. Auch dir raubt bas Geschick bas große Berdienst, bes Rönigs größten Feind mit eigener Sand gefangen zu haben. (Bu Gilva.) Gile! (Bu Ferdinand.) Geh ihm entgegen. (Alba bleibt einige Augenblide allein und geht fcweigend auf und ab.)

### Egmont tritt auf.

Egmont. Ich komme, die Befehle des Königs zu vernehmen, zu hören, welchen Dienst er von unserer Treue verlangt, die ihm ewig ergeben bleibt.

Alba. Er wünscht vor allen Dingen euren Rath zu bören.

Egmont. Ueber welchen Gegenstand? Kommt Dranien auch? 3ch vermuthete ihn bier.

Alba. Mir thut es leib, baß er uns eben in dieser wichtigen Stunde sehlt. Euren Rath, eure Meinung wünscht der König, wie diese Staaten wieder zu befriedigen. Ja, er hofft ihr werdet frästig mitwirken, diese Unruhen zu stillen und die Ordnung der Provinzen völlig und dauerhaft zu gründen.

Egmont. Ihr könnt besser wissen, als ich, daß schon alles genug beruhigt ist, ja noch mehr beruhigt war, eh die Erscheinung der neuen Soldaten wieder mit Furcht und Sorge die Gemilther bewegte.

Alba. Ihr scheint andeuten zu wollen, das Räthlichste sen gewesen, wenn der König mich gar nicht in den Fall gesetzt hätte euch zu fragen.

Egwont. Berzeiht! Ob der König das Heer hätte schieden sollen, ob nicht vielmehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart allein stärker gewirkt hätte, ist meine Sache nicht zu beurtheilen. Das Heer ist da, er nicht. Wir aber müßten sehr undankbar, sehr vergessen sehn, wenn wir uns nicht erinnerten, was wir der Regentin schuldig sind. Bekennen wir, sie brachte durch ihr so kluges, als tapseres Betragen die Aufrührer mit Gewalt und Ansehen, mit Ueberredung und List zur Ruhe, und sührte zum Erstaunen der Welt ein rebellisches Bolt in wenigen Monaten zu seiner Pflicht zurild.

Alba. Ich läugne es nicht. Der Tumult ist gestillt, und jeder scheint in die Gränzen des Gehorsams zurückgebannt. Aber hängt es nicht von eines jeden Willkür ab, sie zu verlassen? Wer will das Bolk hindern loszubrechen? Wo ist die Macht, sie abzuhalten? Wer blirgt uns, daß sie sich serner treu und unterthänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist alles Pfand, das wir haben.

Egmont. Und ift ber gute Wille eines Bolks nicht bas ficherfte,

das ebelste Pfand? Bei Gott! Wann darf sich ein König sicherer halten, als wenn sie alle für Einen, Einer für alle stehen? sicherer gegen innere und äußere Feinde?

Alba. Wir werben uns doch nicht überreben sollen, daß es jest bier so steht?

Egmont. Der Rönig schreibe einen General-Pardon aus, er beruhige bie Gemüther; und bald wird man sehen, wie Treue und Liebe mit dem Zutrauen wieder zurücksehrt.

Alba. Und jeber, der die Majestät des Königs, der das Heiligthum der Religion geschändet, ginge frei und ledig hin und wieder! lebte den andern zum bereiten Beispiel, daß ungeheure Berbrechen straflos sind!

Egmont. Und ist ein Berbrechen des Unsinns, der Trunkenheit nicht eher zu entschuldigen, als grausam zu bestrafen? Besonders wo so sichre Hoffnung, wo Gewißheit ist, daß die Uebel nicht wiederkehren werden? Waren Könige darum nicht sicherer? werden sie nicht von Welt und Nachwelt gepriesen, die eine Beleidigung ihrer Wilrbe vergeben, bedauern, verachten konnten? werden sie nicht eben deswegen Gott gleich gehalten, der viel zu groß ist, als daß an ihn jede Lästerung reichen sollte?

Alba. Und eben barum soll ber König für die Würde Gottes und ber Religion, wir sollen für das Ansehen des Königs streiten. Was der Obere abzulehnen verschmäht, ist unfre Pflicht zu rächen. Ungestraft soll, wenn ich rathe, kein Schuldiger sich freuen.

Egmont. Glaubst du, daß du sie alle erreichen wirst? Hört man nicht täglich, daß die Furcht sie hie= und bahin, sie aus dem Lande treibt? Die Reichsten werden ihre Güter, sich, ihre Kinder und Freunde slüchten; der Arme wird seine nützlichen Hände dem Nachbar zubringen.

Alba. Sie werden, wenn man sie nicht verhindern kann. Darum verlangt der König Rath und That von jedem Filrsten, Ernst von jedem Statthalter; nicht nur Erzählung, wie es ist, was werden könnte, wenn man alles gehen ließe wie's geht. Einem großen Uebel zusehen, sich mit Hoffnung schmeicheln, der Zeit vertrauen, etwa einmal drein schlagen, wie im Fastnachtsspiel, daß es klatscht und man doch etwas zu thun scheint, wenn man nichts thun möchte, heißt das nicht sich verdächtig machen, als sehe man dem Ausruhr mit Verguligen zu, den man nicht erregen, wohl aber hegen möchte!

Egwont (im Begriff aufzufahren, nimmt sich zusammen, und spricht nach einer kleinen Pause geseht). Nicht jede Absicht ist offenbar, und manches Mannes Absicht ist zu misseuten. Muß man doch auch von allen Seiten hören, es seh des Königs Absicht weniger, die Provinzen nach einsörmigen und klaren Gesehen zu regieren, die Majestät der Religion zu sichern, und einen allgemeinen Frieden seinem Bolke zu geben, als vielmehr sie unbedingt zu unterjochen, sie ihrer alten Rechte zu berauben, sich Meister von ihren Bestählmern zu machen, die schönen Rechte des Abels einzuschränken, um derentwillen der Edle allein ihm dienen, ihm Leib und Leben widmen mag. Die Religion, sagt man, seh nur ein prächtiger Teppich, hinter dem man jeden gefährlichen Anschlag nur desto leichter ausbenkt. Das Bolk liegt auf den Knieen, betet die heiligen gewirkten Zeichen an, und hinten lauscht der Bogelsteller, der sie berücken will.

Alba. Das muß ich von bir hören?

Egmont. Nicht meine Gesinnungen! Nur, was bald hier, balb ba, von Großen und von Kleinen, Klugen und Thoren gesprochen, laut verbreitet wird. Die Niederländer sürchten ein doppeltes Joch, und wer bürgt ihnen für ihre Freiheit?

Alba. Freiheit? Ein schönes Wort, wer's recht verstände. Was wollen sie für Freiheit? Was ist des Freiesten Freiheit? — Recht zu thun! — und daran wird sie der König nicht hindern. Nein! nein! sie glauben sich nicht frei, wenn sie sich nicht selbst und andern schaden können. Wäre es nicht besser abzudanken, als ein solches Volk zu regieren? Wenn auswärtige Feinde drängen, an die kein Bürger denkt, der mit dem Nächsten nur beschäftigt ist, und der König verlangt Beistand, dann werden sie uneins unter sich, und verschwören sich gleichsam mit ihren Feinden. Weit besser ist, sie einzuengen, daß man sie wie Kinder halten, wie Kinder zu ihrem Besten leiten kann. Glaube nur, ein Volk wird nicht alt, nicht klug; ein Volk bleibt immer kindisch.

Egmont. Wie selten kommt ein König zu Verstand! Und sollen sich viele nicht lieber vielen vertrauen als Einem? und nicht einmal dem Einen, sondern den wenigen des Einen, dem Bolke das an den Bliden seines Herrn altert. Das hat wohl allein das Recht klug zu werden.

Alba. Bielleicht eben barum, weil es sich nicht selbst über- lassen ist.

Egmont. Und darum niemand gern sich selbst überlassen möchte. Man thue, was man will; ich habe auf deine Frage geantwortet, und wiederhole: Es geht nicht! Es kann nicht gehen! Ich kenne meine Lands-leute. Es sind Männer, werth Gottes Boden zu betreten; ein jeder rund für sich, ein kleiner König, fest, rührig, fähig, treu, an alten Sitten hangend. Schwer ist's, ihr Zutrauen zu verdienen; leicht, zu erhalten. Starr und fest! Zu drücken sind sie; nicht zu unterdrücken.

Alba (ber fich indes einigemal umgeseben bat). Solltest bu bas alles in bes Rönigs Gegenwart wiederholen?

Egmont. Desto schlimmer, wenn mich seine Gegenwart abschreckte! Desto besser für ihn, für sein Bolk, wenn er mir Muth machte, wenn er mir Zutrauen einflöste, noch weit mehr zu sagen.

Alba. Was nützlich ift, tann ich hören, wie er.

Symont. Ich würde ihm sagen: Leicht kann der Hir eine ganze Heerde Schafe vor sich hintreiben, der Stier zieht seinen Pflug ohne Widerstand; aber dem eblen Pferde, das du reiten willst, mußt du seine Gedanken ablernen, du mußt nichts Unkluges, nichts unklug von ihm verlangen. Darum wünscht der Bürger seine alte Versassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sehn, weil er weiß, wie er geführt wird, weil er von ihnen Uneigennut, Theilnehmung an seinem Schicksal hoffen kann.

Alba. Und follte der Regent nicht Macht haben, dieses alte Herkommen zu verändern? und follte nicht eben dieß sein schönstes Vorrecht sehn? Was ist bleibend auf dieser Welt? Und sollte eine Staatseinrichtung bleiben können? Muß nicht in einer Zeitsolge jedes Verhältniß sich verändern, und eben darum eine alte Verfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand des Volkes nicht unsfaßt? Ich sürchte, diese alten Rechte sind darum so angenehm, weil sie Schlupswinkel bilden, in welchen der Kluge, der Mächtige zum Schaden des Volks, zum Schaden des Vanzen sich verbergen oder durchschleichen kann.

Egwont. Und diese willfürlichen Beränderungen, diese unbeschränkten Eingriffe der höchsten Gewalt, sind sie nicht Borboten, daß Einer thun will, was Tausende nicht thun sollen? Er will sich allein frei machen, um jeden seiner Wünsche befriedigen, jeden seiner Gedanken ausstühren zu können. Und wenn wir uns ihm, einem auten weisen Könige, ganz

vertrauten, sagt er uns für seine Nachkommen gut? daß keiner ohne Rücksicht, ohne Schonung regieren werde? Wer rettet uns alsbann von völliger Wilklür, wenn er uns seine Diener, seine Nächsten sendet, die, ohne Kenntniß des Landes und seiner Bedürsnisse, nach Belieben schalten und walten, keinen Widerstand sinden, und sich von jeder Verantwortung frei wissen.

Alba (ber fich indes wieder umgeseben bat). Es ist nichts natürlicher, als daß ein König durch sich zu herrschen gedenkt, und benen seine Befehle am liebsten aufträgt, die ihn am besten verstehen, verstehen wollen, die seinen Willen unbedingt ausrichten.

Egmont. Und eben so natürlich ist's, daß der Bürger von dem regiert sehn will, der mit ihm geboren und erzogen ist, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gesaßt hat, den er als seinen Bruder ansehen kann.

Alba. Und doch hat der Adel mit diesen seinen Brüdern sehr ungleich getheilt.

Egmont. Das ist vor Jahrhunderten geschehen, und wird jest ohne Neid geduldet. Würden aber neue Menschen ohne Noth gesendet, die sich zum zweitenmale auf Unkosten der Nation bereichern wollten, sähe man sich einer strengen, kühnen, unbedingten Habsucht ausgesetzt, das würde eine Gährung machen, die sich nicht leicht in sich selbst ausschiefte.

Alba. Du fagst mir, was ich nicht hören sollte; auch ich bin fremb.

Egmont. Dag ich bir's fage, zeigt bir, bag ich bich nicht meine.

Alba. Und auch so wünscht' ich es nicht von dir zu hören. Der König sandte mich mit Hoffnung, daß ich hier den Beistand des Abels sinden würde. Der König will seinen Willen. Der König hat nach tieser Ueberlegung gesehen, was dem Bolke frommt; es kann nicht bleiben und gehen, wie disher. Des Königs Absicht ist, sie selbst zu ihrem eigenen Besten einzuschränken, ihr eigenes Heil, wenn's sehn muß, ihnen auszudringen, die schädlichen Bürger auszuchsern, dannit die übrigen Ruhe sinden, des Glücks einer weisen Regierung genießen können. Dieß ist sein Entschluß; diesen dem Abel kund zu machen, habe ich Besehl; und Rath verlangs ich in seinem Namen, wie es zu thun seh, nicht was; denn das hat er beschlossen.

Camont. Leider rechtfertigen beine Worte die Furcht bes Bolts,

vernichten, damit sie etwas werden, ein ander Etwas. D wenn seine Abslicht gut ist, so wird seines Wolfs, ihr Gemilth, den Begriff, den sie bequem regieren zu können. Er will den innern Kern ihrer Eigenheit verderben; gewiß in der Abslicht, sie glücklicher zu machen. Er will sie vernichten, damit sie etwas werden, ein ander Etwas. D wenn seine Abslicht gut ist, so wird sie mißgeleitet! Nicht dem Könige widersetzt man sich; man stellt sich nur dem Könige entgegen, der einen falschen Weg zu wandeln die ersten unglücklichen Schritte macht.

Alba. Wie du gesinnt bist, scheint es ein vergeblicher Versuch, uns vereinigen zu wollen. Du denkst gering vom Könige und verächtlich von seinen Räthen, wenn du zweiselst, das alles sen nicht schon gedacht, geprüft, gewogen worden. Ich habe keinen Auftrag jedes Für und Wider noch einmal durchzugehen. Gehorsam fordre ich von dem Volke—und von euch, ihr Ersten, Edelsten, Rath und That, als Bürgen dieser unbedingten Pslicht.

Egmont. Forbre unfre Häupter, so ift es auf einmal gethan. Ob fich ber Racken biesem Joche biegen, ob er sich vor dem Beile ducken soll, kann einer edlen Seele gleich sehn. Umsonst hab' ich so viel gesprochen: die Luft hab' ich erschüttert, weiter nichts gewonnen.

## Werbinanb fommt.

Serdinand. Berzeiht, daß ich euer Gespräch unterbreche. Hier ist ein Brief, bessen Ueberbringer die Antwort bringend macht.

Alba. Erlaubt mir, daß ich febe mas er enthält. (Eritt an bie Seite.)

Serdinand (zu Egmont). Es ist ein schönes Pferd, das eure Leute gebracht haben, euch abzuholen.

Egmont. Es ist nicht bas schlimmste. Ich hab' es schon eine Weile; ich bent' es wegzugeben. Wenn es euch gefällt, so werden wir vielleicht des Handels einig.

ferdinand. Gut, wir wollen feben.

(Alba wintt feinem Sohne, ber fich in ben Grund gurudgiebt.)

Egmont. Lebt wohl! Entlagt mich; benn ich wüßte, bei Gott! nicht mehr zu sagen.

Alba. Glüdlich hat dich der Zufall verhindert, deinen Sinn noch weiter zu verrathen. Unvorsichtig entwidelst du die Falten deines Herzens, und klagst dich selbst weit strenger an, als ein Widersacher gehässig thun könnte.

Egmont. Dieser Borwurf rührt mich nicht; ich kenne mich selbst genug, und weiß wie ich dem Könige angehöre; weit mehr als viele, die in seinem Dienst sich selber dienen. Ungern scheid' ich aus diesem Streite, ohne ihn beigelegt zu sehen, und wünsche nur, daß uns der Dienst des Herrn, das Wohl des Landes bald vereinigen möge. Es wirkt vielleicht ein wiederholtes Gespräch, die Gegenwart der übrigen Fürsten, die heute sehlen, in einem glücklichern Augenblick, was heut unmöglich scheint. Mit dieser Hosfnung entsern' ich mich.

Alba (ber zugleich feinem Sohn Ferdinand ein Zeichen giebt). Halt, Egmont!
— Deinen Degen! — (Die Mittelthur öffnet fich: man fieht bie Galerie mit Bache befest, die unbeweglich bleibt.)

Egmont (ver ftaunend eine Beile geschwiegen). Dieß war die Absicht? Dazu haft du mich berufen? (Nach dem Degen greifend, als wenn er sich vertheibigen wollte.) Bin ich denn wehrlos?

Alba. Der Rönig befiehlt's, bu bift mein Gefangner. (Bugleich treten von beiben Seiten Bewaffnete herein.)

Egmont (nach einer Stille). Der König? — Dranien! Oranien! (Rach einer Baufe, seinen Degen hingebend.) So nimm ihn! Er hat weit öfter bes Königs Sache vertheibigt, als diese Brust beschützt. (Er geht durch bie Mittelthur ab: die Gewaffneten, die im Zimmer sind, folgen ihm; ingleichen Alba's Sohn. Alba bleibt ftehen. Der Borhang fällt.)

## fünfter Aufzug.

Strafe.

Dāmmerung.

Clarden. Bradenburg. Burger.

Brackenburg. Liebchen, um Gottes willen, was nimmft bu vor? Clarchen. Romm mit, Bradenburg! Du mußt bie Menschen nicht

kennen; wir befreien ihn gewiß. Denn was gleicht ihrer Liebe zu ihm? Jeder fühlt, ich schwör' es, in sich die brennende Begier, ihn zu retten, die Gesahr von einem kostbaren Leben abzuwenden, und dem Freiesten die Freiheit wiederzugeben. Komm! Es sehlt nur an der Stimme, die stie zusammen ruft. In ihrer Seele lebt noch ganz frisch, was sie ihm schuldig sind! Und daß sein mächtiger Arm allein von ihnen das Berderben abhält, wissen sie. Um seinet und ihretwillen milsten sie alles wagen. Und was wagen wir? Zum höchsten unser Leben, das zu erhalten nicht der Mihe werth ist, wenn er umkommt.

Brackenburg. Unglückliche! Du fiehft nicht bie Gewalt, bie uns mit ehrnen Banden gefesielt hat.

Clarchen. Sie scheint mir nicht unsberwindlich. Laß uns nicht lang' vergebliche Worte wechseln. Hier kommen von den alten, redlichen, wackern Männern! Hört, Freunde! Nachbarn, hört! — Sagt, wie ist es mit Egmont?

Bimmermeifter. Was will bas Rind? Lag fie fchweigen!

Elärchen. Tretet näher, daß wir sachte reden, bis wir einig sind und stärker. Wir dürsen nicht einen Augenblick versäumen! Die freche Tyrannei, die es wagt, ihn zu sessellen, zuckt schon den Dolch, ihn zu ermorden. D Freunde! mit jedem Schritt der Dämmerung werd' ich ängstlicher. Ich sükrichte diese Nacht. Kommt! wir wollen uns theilen; mit schnellem Lauf von Quartier zu Quartier rusen wir die Bürger heraus. Ein jeder greise zu seinen alten Wassen. Auf dem Markte tressen wir uns wieder, und unser Strom reißt einen jeden mit sich sort. Die Feinde sehen sich umringt und überschwemmt, und sind erdrückt. Was kann uns eine Hand voll Knechte widerstehen? Und er in unserer Mitte kehrt zurück, sieht sich befreit, und kann uns einmal danken, uns, die wir ihm so tief verschuldet worden. Er sieht vielleicht — gewiß er sieht das Morgenroth am freien Himmel wieder.

Bimmermeifter. Wie ift bir, Mabchen?

Elargen. Könnt ihr mich migverstehen? Bom Grafen sprech' ich! 3ch spreche von Egmont.

Jetter. Mennt ben Namen nicht! Er ift töbtlich.

Clarchen. Den Namen nicht! Wie? Nicht biesen Namen? Wer nennt ihn nicht bei jeder Gelegenheit? Wo steht er nicht geschrieben? In diesen Sternen hab' ich oft mit allen seinen Lettern ihn gelesen. Nicht nennen? Was soll das? Freunde! Gute, theure Nachbarn, ihr träumt; besinnt euch. Seht mich nicht so starr und ängstlich an! Blickt nicht schücktern hie und da bei Seite. Ich rus euch ja nur zu, was jeder wünscht. Ist meine Stimme nicht eures Herzens eigne Stimme? Wer würse sich in dieser bangen Nacht, eh' er sein unruhvolles Bette besteigt, nicht auf die Kniee, ihn mit ernstlichem Gebet vom Himmel zu erringen? Fragt euch einander! frage jeder sich selbst! und wer spricht mir nicht nach: "Egmonts Freiheit oder den Tod!"

Jetter. Gott bewahr' uns! Da giebt's ein Unglud.

Elärchen. Bleibt! Bleibt, und drückt euch nicht vor seinem Namen weg, dem ihr euch sonst so froh entgegendrängtet! — Wenn der Ruf ihn anklindigte, wenn es hieß: "Egmont kommt! Er kommt von Gent!" da hielten die Bewohner der Straßen sich glücklich, durch die er reiten mußte. Und wenn ihr seine Pferde schallen hörtet, warf jeder seine Arbeit hin, und über die beklimmerten Gesichter, die ihr durchs Fenster stecktet, suhr wie ein Sonnenstrahl von seinem Angesichte ein Blick der Freude und Hossmag. Da hobt ihr eure Kinder auf der Thürschwelle in die Höhe und beutetet ihnen: "Sieh, das ist Egmont, der größte da! Er ist's! Er ist's, von dem ihr bessere Zeiten, als eure armen Bäter lebten, einst zu erwarten habt." Last eure Kinder nicht dereinst euch fragen: "Wo ist er hin? Wo sind die Zeiten hin, die ihr verspracht?" — Und so wechseln wir Worte! sind mißig, verrathen ihn.

Soest. Schämt euch, Brackenburg. Laßt sie nicht gewähren! Steuert bem Unbeil!

Brackenburg. Liebes Clärchen! wir wollen gehen! Was wird bie Mutter fagen? Bielleicht —

kann vielleicht? — Bon bieser schrecklichen Gewißheit bringst bu mich mit teiner Hoffenng weg. — Ihr sollt mich hören, und ihr werdet: denn ich sehre, ihr sehd bestürzt und könnt euch selbst in eurem Busen nicht wiederssinden. Laßt durch die gegenwärtige Gesahr nur Einen Blick in das Bergangne dringen, das kurz Bergangne. Wendet eure Gedanken nach der Zukunst. Könnt ihr denn leben? werdet ihr, wenn er zu Grunde geht? Mit seinem Athem slieht der letzte Hauch der Freiheit. Was war er euch? Filr wen übergab er sich der dringendsten Gesahr? Seine Wunden stossen und beilten nur für euch. Die große Seele, die euch alle trug,

beschränkt ein Kerker, und Schauer tücklichen Mordes schweben um sie her. Er benkt vielleicht an euch, er hofft auf euch, er, ber nur zu geben, nur zu erfüllen gewohnt war.

Bimmermeifter. Gebatter, tommt.

Clarchen. Und ich habe nicht Arme, nicht Mark, wie ihr; boch hab' ich, was euch allen fehlt, Muth und Berachtung der Gefahr. Könnt' euch mein Athem doch entzünden! könnt' ich an meinen Busen drückend ench erwärmen und beleben! Kommt! In eurer Mitte will ich gehen! — Wie eine Fahne wehrlos ein edles Heer von Kriegern wehend anführt, so soll mein Geist um eure Häupter flammen, und Liebe und Muth das schwankende, zerstreute Volk zu einem fürchterlichen Heer vereinigen.

Jetter. Schaff' fie bei Seite; fie bauert mich.

(Bürger ab.)

Brackenburg. Clarden! fiehft bu nicht, wo wir find?

Elärchen. Wo? Unter dem Himmel, der so oft sich herrlicher zu wölben schien, wenn der Edle unter ihm herging. Aus diesen Fenstern haben sie herausgesehen, vier, sünf Köpse übereinander; an diesen Thüren haben sie gescharrt und genickt, wenn er auf die Memmen herabsah. Oich hatte sie so lieb, wie sie ihn ehrten! Wäre er Thrann gewesen, möchten sie immer vor seinem Fall seitwärts gehn. Aber sie liebten ihn! — Oihr Hände, die ihr an die Milgen griff't, zum Schwert könnt ihr nicht greisen! — Brackenburg, und wir? — Schelten wir sie? — Diese Arme, die ihn so oft sest hielten, was thun sie sür ihn? — List hat in der Welt so viel erreicht. — On kennst Wege und Stege, kennst das alte Schloß. Es ist nichts unmöglich, gieb mir einen Anschlag.

Brachenburg. Wenn wir nach Saufe gingen!

Clarden. Gut.

Brackenburg. Dort an ber Ede seh' ich Alba's Wache; laß boch bie Stimme ber Vernunft bir zu Herzen bringen. Hältst bu mich für seig? Glaubst du nicht, daß ich um beinetwillen sterben könnte? Hier sind wir beibe toll, ich so gut wie du. Siehst du nicht das Unmögliche? Wenn du dich saßtest! Du bist außer dir.

Clarchen. Außer mir! Abscheulich! Bradenburg, ihr sehb außer euch. Da ihr laut ben Helben verehrtet, ihn Freund und Schutz und Hoffnung nanntet, ihm Bivat rieft, wenn er kam: ba ftand ich in meinem

Winkel, schob das Fenster halb auf, verbarg mich lauschend, und das Herz schlug mir höher als euch allen. Jetzt schlägt mir's wieder höher als euch allen! Ihr verbergt euch, da es Noth ist, verläugnet ihn, und fühlt nicht, daß ihr untergeht, wenn er verdirbt.

Brackenburg. Romm nach Saufe!

Clarden. Dach Saufe?

Brackenburg. Besinne dich nur! Sieh dich um! Dieß sind die Straßen, die du nur sonntäglich betratst, durch die du sittsam nach der Kirche gingst, wo du übertrieben ehrbar zürntest, wenn ich mit einem freundlichen, grüßenden Wort mich zu dir gesellte. Du stehst und redest, handelst vor den Augen der offenen Welt; besinne dich, Liebe! Wozu hilft es uns?

Clarchen. Nach Haufe! Ja, ich besinne mich. Komm, Brackenburg, nach Hause! Weißt du, wo meine Heimath ist? (186.)

## Gefängniß,

burch eine gampe erbellt, ein Rubebett im Grunbe.

#### Camont allein.

Alter Freund! immer getreuer Schlaf, fliehst du mich auch, wie die übrigen Freunde? Wie willig senktest du dich auf mein freies Haupt herunter, und kühltest, wie ein schöner Myrtenkranz der Liebe, meine Schläse! Mitten unter Waffen, auf der Woge des Lebens, ruht' ich leicht athmend, wie ein aufquellender Knade, in deinen Armen. Wenn Stürme durch Zweige und Blätter saus'ten, Ast und Wipfel sich knirrend bewegten, blieb innerst doch der Kern des Herzens ungeregt. Was schüttelt dich nun? was erschüttert den sesten des Herzens ungeregt. Was schüttelt dich nun? was erschüttert den sesten. treuen Sinn? Ich sühl's, es ist der Klang der Mordaxt, die an meiner Wurzel nascht. Noch steh' ich aufrecht, und ein innrer Schauer durchsährt mich. Ja, sie überwindet, die verrätherische Gewalt; sie untergräbt den sesten, hohen Stanum, und eh die Kinde dorrt, stürzt krachend und zerschmetternd deine Krone.

Warum benn jett, ber bu fo oft gewalt'ge Sorgen gleich Seifenblasen bir vom Haupte weggewiesen, warum vermagst bu nicht die Ahnung 'zu verscheuchen, die tausendfach in dir sich auf= und niedertreibt? Seit wann begegnet ber Tod bir fürchterlich? mit bessen wechselnden Bilbern. wie mit ben übrigen Gestalten ber gewohnten Erbe, bu gelassen lebteft. -Auch ist er's nicht, der rasche Feind, dem die gesunde Brust wetteifernd fich entgegensehnt: ber Kerker ift's, bes Grabes Borbild, bem Helben wie dem Keigen widerlich. Unleidlich ward mir's schon auf meinem gevolsterten Stuble, wenn in stattlicher Bersammlung die Fürsten, was leicht zu entscheiden mar, mit wiederfehrenden Gesprächen überlegten, und amischen tüstern Wänden eines Saals die Balten der Decke mich erdrückten. Da eilt' ich fort, sobald es möglich war, und rasch auf's Bferd mit tiefem Athemauge. Und frisch hingus, da wo wir hingehören! ins Feld, wo aus ber Erbe rampfend iebe nächste Wohlthat ber Natur, und burch bie Himmel webend alle Segen der Gestirne uns umwittern; wo wir, dem erdaebornen Riesen gleich, von der Berührung unserer Mutter frästiger uns in die Höhe reiken; mo wir die Menscheit gang, und menschliche Begier in allen Abern fühlen: wo das Berlangen porzubringen, zu besiegen, zu erhaschen, seine Faust zu brauchen, zu besitzen, zu erobern, burch bie Seele bes jungen Jägers glüht; wo ber Solbat fein angebornes Recht auf alle Welt mit raschem Schritt sich anmaßt, und in fürchterlicher Freiheit wie ein Hagelwetter burch Wiese, Kelb und Wald verderbend ftreicht, und feine Granzen kennt, Die Menschenband gezogen.

Du bist nur Bild, Erinnerungstraum des Glücks, das ich so lang' besessen; wo hat dich das Geschick verrätherisch hingeführt? Versagt es dir den nie gescheuten Tod vor'm Angesicht der Sonne rasch zu gönnen, um dir des Grabes Borgeschmack im eklen Moder zu bereiten? Wie haucht er mich aus diesen Steinen widrig an! Schon starrt das Leben, vor dem Ruhebette wie vor dem Grabe scheut der Fuß. —

D Sorge! Sorge! bie du vor der Zeit den Mord beginnst, laß ab!
— Seit wann ist Egmont denn allein, so ganz allein in dieser Welt?
Dich macht der Zweisel fühllos, nicht das Glück. Ist die Gerechtigkeit des Königs, der du lebenslang vertrautest, ist der Regentin Freundschaft, die saft (du darsst es dir gestehen), sast Liebe war, sind sie auf einmal, wie ein glänzend Feuerbild der Nacht, verschwunden? und lassen dien auf dunkelm Psad zurück? Wird an der Spitze deiner Freunde Oranien nicht wagend sinnen? Wird nicht ein Volk sammeln und mit ansschwellender Gewalt den alten Freund erretten?

D haltet, Mauern, die ihr nich einschließt, so vieler Geister wohlsemeintes Drängen nicht von mir ab; und welcher Muth aus meinen Augen sonst sich iber sie ergoß, der kehre nun aus ihren Herzen in meines wieder. D ja, sie rühren sich zu Tausenden! sie kommen! stehen mir zur Seite! Ihr frommer Wunsch eilt dringend zu dem Himmel, er bittet um ein Wunder. Und steigt zu meiner Nettung nicht ein Engel nieder, so seh' ich sie nach Lanz' und Schwertern greisen. Die Thore spalten sich, die Gitter springen, die Mauer stürzt von ihren Händen ein, und der Freiheit des einbrechenden Tages steigt Egmont fröhlich entgegen. Wie manch bekannt Gesicht empfängt mich jauchzend! Ach Clärchen, wärst du Mann, so säh' ich dich gewiß auch hier zuerst und dankte dir, was einem Könige zu danken hart ist, Freiheit.

## Clarchene Saus.

#### Clärchen

fommt mit einer Lampe und einem Glas Waffer aus ber Rammer; fie fest bas Glas auf ben Tifch und tritt and Benfter.

Brackenburg? Seph ihr's? Was hört' ich benn? noch niemand? Es war niemand! Ich will die Lampe ins Fenster setzen, daß er sieht, ich wache noch, ich warte noch auf ihn. Er hat mir Nachricht versprochen. Nachricht? Entsetliche Gewischeit! — Camont verurtheilt! — Welch Gericht barf ihn forbern? und sie verdammen ihn! Der König verdammt ihn? ober ber Herzog? Und die Regentin entzieht fich! Oranien zaudert, und alle feine Freunde! - - Ift bief die Welt, von deren Wantelmuth. Unauverläffigkeit ich viel gehört und nichts empfunden habe? Ift bieg bie Welt? - Wer ware bof' genug, ben Theuern anzuseinden? Ware Bo8= beit mächtig genug, ben allgemein Erkannten schnell zu stürzen? Doch ift es so - es ift! - D Egmont, sicher hielt ich bich vor Gott und Menschen, wie in meinen Armen! Was war ich bir? Du hast mich bein genannt, mein ganzes Leben widmete ich beinem Leben. — Was bin ich mm? Bergebens stred ich nach ber Schlinge, die bich fast, die hand aus. Du hülflos und ich frei! — hier ift ber Schlüffel zu meiner Thur. Un meiner Willfür hangt mein Geben und mein Kommen, und dir bin ich zu nichts! — D bindet mich, damit ich nicht verzweifle; und werft mich in den tiefsten Kerker, daß ich das Haupt au seuchte Mauern schlage, nach Freiheit winf'le, träume wie ich ihm helsen wollte, wenn Fesseln nich nicht lähmten, wie ich ihm helsen würde. — Nun bin ich srei, und in der Freiheit liegt die Angst der Ohnmacht. — Mir selbst bewußt, nicht fähig ein Glied nach seiner Hilse zu rühren. Ach leider, auch der kleinste Theil von deinem Wesen, dein Clärchen, ist wie du gefangen, und regt getrennt im Todeskrampse nur die letzten Kräfte. — Ich höre schleichen, husten — Brackenburg — er ist's! — Elender guter Mann, dein Schicksfal bleibt sich immer gleich; dein Liedschen öffnet dir die nächtliche Thür, und ach, zu welch unseliger Zusammenkunft!

## Bradenburg tritt auf.

Clarchen. Du fommft fo bleich und schüchtern, Bradenburg! was ift's?

Brackenburg. Durch Umwege und Gefahren such' ich bich auf. Die großen Straßen sind besetzt; durch Gäßchen und durch Winkel hab' ich nich zu dir gestohlen.

Clarden. Erzähl', wie ift's?

Brackenburg (indem er sich sest). Ach Clare, laß mich weinen. Ich liebt' ihn nicht. Er war der reiche Mann und lockte des Armen einziges Schaf zur bessern Weide herliber. Ich hab' ihn nie verslucht; Gott hat mich treu geschaffen und weich. In Schmerzen floß mein Leben vor mir nieder, und zu verschmachten hofft' ich jeden Tag.

. Clarchen. Bergiß das, Brackenburg! Bergiß dich selbst. Sprich mir von ihm! Ist's wahr! Ist er verurtheilt?

Brackenburg. Er ift's! ich weiß es gang genau.

Clarden. Und lebt noch?

Brackenburg. Ja, er lebt noch.

Clarchen. Wie willst du das versichern? — Die Thrannei ermordet in der Nacht den Herrlichen! vor allen Augen verborgen sließt sein Blut. Aengstlich im Schlase liegt das betäubte Bolt, und träumt von Rettung, träumt ihres ohnmächtigen Wunsches Erfüllung; indeß unwillig über ums sein Geist die Welt verläßt. Er ist dahin! — Täusche mich nicht! dich nicht!

Brackenburg. Nein gewiß, er lebt! — Und leider es bereitet der Spanier dem Bolke, das er zertreten will, ein fürchterliches Schauspiel, gewaltsam jedes Herz, das nach Freiheit sich regt, auf ewig zu zersknirschen.

Clarchen. Fahre fort und sprich gelassen auch mein Tobesurtheil aus! Ich wandle den seligen Gefilden schon näher und näher, mir weht der Trost aus jenen Gegenden des Friedens schon herüber. Sag' an.

Brachenburg. 3ch fonnt' es an ben Wachen merten, aus Reben. bie balb da bald bort fielen. daß auf dem Markte geheimnikvoll ein Schrecknif zubereitet werbe. Ich schlich burch Seitenwege, burch bekannte Gange nach meines Bettern Saufe, und fab aus einem Hinterfenster nach bem Markte. — Es wehten Kackeln in einem weiten Kreise svanischer Solbaten bin und wieder. Ich schärfte mein ungewohntes Auge, und aus ber Nacht stieg mir ein schwarzes Gerüft entgegen, geräumig, boch: mir grauf'te por bem Anblick. Geschäftig waren viele rings umber bemüht, was noch pon Holzwerk weiß und sichtbar war, mit schwarzem Tuch einbüllend zu perkleiden. Die Treppen beckten sie zuletzt auch schwarz, ich sab es mobl. Sie schienen die Weihe eines gräflichen Opfers vorbereitend zu begeben. Ein weifes Crucifix, bas burch bie Nacht wie Silber blinkte, marb an ber einen Seite boch aufgestedt. Ich fah, und fah bie schreckliche Gewißbeit immer gewiffer. Noch wankten Fackeln hie und ba herum; allmählig wichen fie und erloschen. Auf einmal war die scheukliche Geburt ber Nacht in ihrer Mutter Schoof zurudgefehrt.

Clarchen. Still, Brackenburg! Nun still! Laß diese Hille auf meiner Seele ruhn. Berschwunden sind die Gespenster, und du, holde Nacht, leih' deinen Mantel der Erde, die in sich gährt; sie trägt nicht länger die abscheuliche Last, reißt ihre tiesen Spalten grausend auf, und knirscht das Mordgerüst hinunter. Und irgend einen Engel sendet der Gott, den sie zum Zeichen ihrer Wuth geschändet; vor des Boten heiliger Berührung lösen sich Riegel und Bande, und er umgießt den Freund mit mildem Schimmer; er führt ihn durch die Nacht zur Freiheit sanft und still. Und auch mein Weg geht heimlich in dieser Dunkelheit ihm zu begegnen.

Brackenburg (fie aufhaltenb). Mein Kind, wohin? was wagst bu? Clarchen. Leife, Lieber, bag niemand erwache! bag wir uns selbst

nicht wecken! Renust du bieß Fläschen, Brackenburg? Ich nahm bir's scherzend, als du mit übereiltem Tod oft ungeduldig brohtest. — Und nun, mein Freund —

Brackenburg. In aller Beiligen Ramen! -

Clarchen. Du hinderst nichts. Tod ist mein Theil! und gönne mir den sansten, schnellen Tod, ten du dir selbst bereitetest. Gieb mir deine Hand! — Im Augenblick, da ich die dunkle Pforte eröffne, aus der kein Rückweg ist, könnt' ich mit diesem Händerruck dir sagen, wie sehr ich dich geliebt, wie sehr ich dich bejammert. Mein Bruder starb mir jung; dich wählt' ich seine Stelle zu ersetzen. Es widersprach dein Herz und quälte sich und mich, verlangtest heiß und immer heißer, was dir nicht beschieden war. Bergieb mir und leb' wohl! Laß mich dich Bruder nennen! Es ist ein Name, der viel Namen in sich saßt. Nimm die letzte schöne Blume der Scheidenden mit treuem Herzen ab — nimm diesen Kuß! — Der Tod vereinigt alles, Brackenburg; uns denn auch.

Brackenburg. So laß mich mit bir sterben! Theile! Theile! Es ift genug, zwei Leben auszulöschen.

Clärchen. Bleib! du sollst leben, du kannst leben. — Steh meiner Mutter bei, die ohne dich in Armuth sich verzehren würde. Sen ihr, was ich ihr nicht mehr sehn kann; lebt zusammen, und beweint mich. Beweint das Baterland, und den der es allein erhalten konnte. Das heutige Geschlecht wird diesen Jammer nicht los; die Wuth der Rache selbst vermag ihn nicht zu tilgen. Lebt, ihr Armen, die Zeit noch hin, die keine Zeit mehr ist. Heut steht die Welt auf einmal still; es stockt ihr Kreislauf, und mein Puls schlägt kaum noch wenige Minuten. Leb' wohl!

Brackenburg. D lebe du mit uns, wie wir für dich allein! Du tödtest uns in dir, o leb' und leide. Wir wollen unzertrennlich dir zu beiden Seiten stehen, und immer achtsam soll die Liebe den schönsten Trost in ihren lebendigen Armen dir bereiten. Seh unser! unser! Ich darf nicht sagen, mein.

Clarchen. Leise, Brackenburg! Du fühlst nicht, was du rührst. Wo Hoffnung dir erscheint, ist mir Verzweiflung.

Brackenburg. Theile mit den Lebendigen die Hoffnung! Berweil' am Rande des Abgrunds, schau' hinab und sieh auf uns zurud.

Clarden. Ich hab' überwunden; ruf' mich nicht wieder zum Streit.

Brackenburg. Du bist betäubt; gehüllt in Nacht, suchst bu bie Tiefe. Noch ist nicht jedes Licht erloschen, noch mancher Tag! —

Elarchen. Weh! liber bich Weh! Weh! Grausam zerreißest du den Borhang vor meinem Auge. Ja, er wird grauen, der Tag! vergebens alle Nebel um sich ziehn und wider Willen grauen! Furchtsam schaut der Bürger aus seinem Fenster, die Nacht läßt einen schwarzen Flecken zurück; er schaut, und fürchterlich wächs't im Lichte das Mordgerlist. Neuleidend wendet das entweihte Gottesbild sein slehend Auge zum Bater auf. Die Sonne wagt sich nicht hervor; sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er sterben soll. Träge gehen die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde nach der andern schlägt. Halt! Nun ist es Zeit! mich scheucht des Morgens Ahnung in das Grab. (Sie ertitt ans Fenster, als sabe sie sich um. und erintt heimlich.)

Brackenburg. Clare! Clare!

feligen willtommen!

Elärchen (gest nach bem Tisch und trinkt das Wasser). Hier ist der Rest!
Ich locke dich nicht nach. Thu', was du darfst, leb' wohl. Lösche diese Lampe still und ohne Zaudern; ich geh' zur Ruhe. Schleiche dich sachte weg, ziehe die Thür nach dir zu. Still! Wecke meine Mutter nicht! Geh, rette dich! Rette dich! wenn du nicht mein Mörder scheinen willst.

Frackenburg. Sie läßt mich zum lettenmale, wie immer. D könnte eine Menschenseele fühlen, wie sie ein liebend Herz zerreißen kann. Sie läßt mich stehn, mir selber überlassen; und Tod und Leben ist mir gleich verhaßt. — Allein zu sterben! — Weint, ihr Liebenden! Kein härter Schicksal ist als meins! Sie theilt mit mir ven Todestropfen, und schickt mich weg! von ihrer Seite weg! Sie zieht mich nach, und stößt ins Leben mich zurück. D Egmont, welch preiswürdig Loos fällt dir! Sie geht voran; der Kranz des Siegs aus ihrer Hand ist dein, sie bringt den ganzen Himmel dir entgegen! — Und soll ich solgen? wieder seitwärts stehn? den unausschschlichen Reid in zene Wohnungen himübertragen? — Auf Erden ist kein Bleiben mehr für mich, und Höll' und Himmel bieten

(Bradenburg geht ab, bas Theater bleibt einige Zeit unveranbert. Gine Mufit, Clarchens Tob bezeichnenb, beginnt; bie Lampe, welche Bradenburg auszulofchen vergeffen, flammt noch einigemal auf, bann erlifcht fie. Balb verwandelt fich ber Schauplat in bas)

gleiche Qual. Wie ware ber Vernichtung Schreckenshand bem Unglud-

## Gefängniß.

Egmont liegt ichlafend auf bem Rubebette. Es entfteht ein Geraffel mit Schluffeln, und bie Thur thut fich auf. Diener mit Faceln treten herein; ihnen folgt Ferbinand, Alba's Sohn, und Silva, begleitet von Gewaffneten. Egmont fahrt aus bem Schlaf

Egmont. Wer sehb ihr, die ihr mir unfreundlich den Schlaf von den Augen schüttelt? Was künden eure tropigen, unsichern Blicke mir an? Warum diesen sürchterlichen Aufzug? Welchen Schreckenstraum kommt ihr der halberwachten Seele vorzulügen?

Silva. Uns schickt ber Herzog, bir bein Urtheil anzukundigen.

Egmont. Bringft bu ben Benfer auch mit, es zu vollziehen?

Silva. Bernimm es, so wirst bu wissen was beiner wartet.

Egmont. So ziemt es euch und eurem schändlichen Beginnen! In Nacht gebrütet und in Nacht vollführt. So mag diese freche That der Ungerechtigkeit sich verbergen! — Tritt kühn hervor, der du das Schwert verhüllt unter dem Mantel trägst; hier ist mein Haupt, das freieste, das je die Thrannei vom Rumpf gerissen.

Silva. Du irrst! Was gerechte Richter beschließen, werden sie vorm Angesicht bes Tages nicht verbergen.

Egmont. So übersteigt die Frechheit jeden Begriff und Gedanken.

Silva (nimmt einem Dabeistehenden das Urtheil ab, entfaltet es und lief't.) "Im Namen des Königs und kraft besonderer von Seiner Majestät uns übertragenen Gewalt, alle seine Unterthanen, weß Standes sie seben, zusgleich die Ritter des goldnen Bließes zu richten, erkennen wir —"

Egmont. Rann die ber König übertragen?

Silva. "Erkennen wir, nach vorgängiger genauer, gesetslicher Unterssuchung, dich Heinrich Grafen Egmont, Brinzen von Gaure, des Hochsverraths schuldig, und sprechen das Urtheil: daß du mit der Frühe des einbrechenden Morgens aus dem Kerker auf den Markt geführt, und dort vorm Angesicht des Bolks zur Warnung aller Verräther mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht werden sollest. Gegeben Brüssel ann" (Datum und Jahrzahl werden undeutlich gelesen, so das sie der Zuhörer nicht versieht.)
"Ferdinand, Herzog von Alba, Vorsitzer

bes Gerichts ber Zwölfe."

Du weifst nun bein Schicffal; es bleibt bir wenige Zeit, bich brein zu ergeben, bein haus zu bestellen und von ben Deinigen Abschied zu nehmen. (Silva mit bem Gesolge geht ab. Es bleibt Verbinand und zwei Vackeln; bas Theater ift mäßig erleuchtet.)

Camont (bat eine Beile, in fich verfenft, fille geftanben, und Silva, obne nich umzufeben, abgeben laffen. Er glaubt fich allein, und ba er bie Augen aufbebt, erblict er Alba's Sobn). Du ftehft und bleibst? Willst du mein Erstaunen, mein Entseten noch durch beine Gegenwart vermehren? Willst bu noch etwa die willkommene Botschaft beinem Bater bringen, daß ich unmännlich verzweifle? Geh! Sag ihm! Sag' ihm, daß er weder mich noch die Welt belügt. Ihm, dem Ruhmfüchtigen, wird man es erst hinter den Schultern leise lisveln, dann laut und lauter sagen, und wenn er einst von biefem Gipfel herabsteigt, werden taufend Stimmen es ihm entgegenrufen: Nicht das Wohl des Staats, nicht die Würde des Königs, nicht die Rube ber Brovingen haben ihn hierber gebracht. Um fein felbst willen hat er Krieg gerathen, daß der Krieger im Kriege gelte. Er hat diese ungeheure Berwirrung erregt, damit man feiner bedürfe. Und ich falle ein Opfer feines niedrigen Haffes, seines kleinlichen Neides. Ja, ich weiß es, und ich barf es sagen, ber Sterbende, ber töbtlich Bermundete kann es sagen: mich bat der Eingebildete beneidet; mich weazutilgen hat er lange geson-Schon bamals, als wir, noch junger, mit Würfeln nen und gedacht. svielten, und die Saufen Golbes, einer nach bem andern, von feiner Seite zu mir herlibereilten, da stand er grimmig, log Gelassenheit, und innerlich verzehrte ihn die Aergerniff, mehr über mein Glud als über feinen Berluft. Noch erinnere ich mich bes funkelnden Blicks, ber verrätherischen Blaffe, als wir an einem öffentlichen Feste vor vielen taufend Menschen um die Wette schossen. Er forderte mich auf, und beide Nationen stanben; die Spanier, die Niederländer wetteten und wünschten. Ich überwand ihn; seine Rugel irrte, die meine traf; ein lauter Freudenschrei der Meinigen durchbrach die Luft. Nun trifft mich sein Geschoft. Sag' ihm, daß ich's weiß, daß ich ihn kenne, daß die Welt jede Siegeszeichen verachtet, die ein kleiner Geist erschleichend sich aufrichtet. Und du, wenn einem Sohne möglich ist von ber Sitte bes Baters zu weichen, übe beizeiten Die Scham, indem bu bich für ben schämst, ben bu gerne von ganzem Berzen verehren möchtest!

Berdinand. Ich hore bich an, ohne bich zu unterbrechen! Deine

Borwürfe lasten, wie Keulschläge auf einen Helm; ich fühle die Erschützterung, aber ich bin bewaffnet. Du triffst mich, du verwundest mich nicht; sühlbar ist mir allein der Schmerz, der mir den Busen zerreißt. Wehe mir! Wehe! Zu einem solchen Anblick bin ich ausgewachsen, zu einem solchen Schauspiele bin ich gesendet!

Egmont. Du brichst in Klagen aus? Was rührt, was bekümmert dich? Ist es eine späte Reue, daß du der schändlichen Berschwörung deinen Dienst geliehen? Du bist so jung und hast ein glückliches Ansehen. Du warst so zutraulich, so freundlich gegen mich. So lang' ich dich sah, war ich mit deinem Bater versöhnt. Und eben so verstellt, verstellter als er, lockst du mich in das Netz. Du bist der Abscheuliche! Wer ihm traut, mag er es auf seine Gesahr thun; aber wer sürchtete Gesahr dir zu vertrauen? Geh! Geh! Raube mir nicht die wenigen Augenblicke! Geh', daß ich mich sammle, die Welt, und dich zuerst verzesses!—

Serdinand. Was soll ich dir sagen? Ich stehe und sehe dich an, und sehe dich nicht, und fühle mich nicht. Soll ich mich entschuldigen? Soll ich dir versichern, daß ich erst spät, erst ganz zuletzt des Baters Absichten ersuhr, daß ich als ein gezwungenes, ein lebloses Werkzeug seines Willens handelte? Was fruchtet's, welche Meinung du von mir haben magst? Du bist verloren; und ich Unglücklicher stehe nur da, um dir's zu versichern, und dich zu bejammern.

Egmont. Welche sonderbare Stimme, welch ein unerwarteter Trost begegnet mir auf dem Wege zum Grabe? Du, Sohn meines ersten, meines fast einzigen Feindes, du bedauerst mich, du bist nicht unter meinen Mördern? Sage, rede! Für wen soll ich dich halten?

Ferdinand. Grausamer Bater! Ja, ich erkenne dich in diesem Besehle. Du kanntest mein Herz, meine Gestunung, die du so oft als Erbtheil einer zärtlichen Mutter schaltest. Mich dir gleich zu bilden, sandetest du mich hierher. Diesen Mann am Rande des gähnenden Grabes, in der Gewalt eines willkürlichen Todes zu sehen zwingst du mich, daß ich den tiessten Schmerz empfinde, daß ich taub gegen alles Schicksal, daß ich unempsindlich werde, es geschehe mir was wolle.

Egmont. Ich erstaune! Fasse bich! Stehe, rebe wie ein Mann. Lerdinand. D baß ich ein Weib wäre! baß man mir sagen könnte: was rührt bich? was sicht bich an? Sage mir ein größeres, ein ungeheureres Uebel, mache bich zum Zeugen einer schrecklichern That; ich will bir banken, ich will sagen: Es war nichts.

Egmont. Du verlierft bid. Wo bift bu?

Ferdinand. Laß viese Leibenschaft rasen, laß mich losgebunden klagen! Ich will nicht standhaft scheinen, wenn alles in mir zusammensbricht. Dich soll ich hier sehen? — Dich? — Es ist entsetzlich! Du verstehft mich nicht! Und sollst mich doch verstehen! Egmont! Egmont! (Ihm um ben hals fallend.)

Egmont. Lofe mir bas Beheimnif.

Lerdinand. Rein Bebeimnif.

Egmont. Wie bewegt bich fo tief bas Schickfal eines fremden Mannes?

Serdinand. Nicht fremb! Du bist mir nicht fremd. Dein Name war's, ber mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des Himmels entgegensleuchtete. Wie oft hab' ich nach dir gehorcht, gefragt! Des Kindes Hoffung ist der Inngling, des Jünglings der Mann. So bist du vor mir herzgeschritten; immer vor, und ohne Neid sah ich dich vor, und schritt dir nach, und fort und fort. Nun hofft' ich endlich dich zu sehen, und sah dich, und mein Herz klog dir entgegen. Dich hatt' ich mir bestimmt, und wählte dich auss neue, da ich dich sah. Nun hofft' ich erst mit dir zu sehn, mit dir zu leben, dich zu fassen, dich . Das ist nun alles wegzgeschnitten, und ich sehe dich hier!

Egwont. Mein Freund, wenn es dir wohl thun kann, so nimm die Bersicherung, daß im ersten Augenblick mein Gemüth dir entgegenkam. Und höre mich! Laß uns ein ruhiges Wort untereinander wechseln. Sage mir: Ist es der strenge, ernste Wille beines Vaters, mich zu tödten?

Serdinand. Er ift's.

Egmont. Dieses Urtheil wäre nicht ein leeres Schreckbild, mich zu ängstigen, burch Furcht und Drohung zu strafen, mich zu erniedrigen, und dann mit königlicher Gnade mich wieder aufzuheben?

Ferdinand. Nein, ach leiber nein! Anfangs schmeichelte ich mir selbst mit vieser ausweichenden Hoffnung; und schon da empfand ich Angst und Schmerz, dich in diesem Zustande zu sehen. Nun ist es wirklich, ist gewiß. Nein, ich regiere mich nicht. Wer giebt mir eine Hilfe, wer einen Rath, dem Unvermeiblichen zu entgehen?

Egmont. So hore mich. Wenn beine Seele so gewaltsam bringt, mich

zu retten, wenn du die Uebermacht verabscheuft, die mich gesesselt hält, so rette mich! Die Augenblicke sind kostbar. Du bist des Allgewaltigen Sohn, und selbst gewaltig. — Laß uns entsliehen! Ich kenne die Wege; die Mittel können dir nicht unbekannt sehn. Nur diese Mauern, nur wenige Meilen entsernen mich von meinen Freunden. Löse diese Bande, bringe mich zu ihnen und seh unser. Gewiß, der König dankt dir dereinst meine Rettung. Jetzt ist er überrascht, und vielleicht ist ihm alles unbekannt. Dein Bater wagt; und die Majestät muß das Geschehene billigen, wenn sie sich auch davor entsetzet. Du denkst? D benke mir den Weg der Freiheit aus! Sprich, und nähre die Hossfnung der lebendigen Seele.

Lerdinand. Schweig'! o schweige! Du vermehrst mit jedem Worte meine Berzweislung. Hier ist kein Ausweg, kein Rath, keine Flucht. — Das quält mich, das greift und faßt mir wie mit Klauen die Brust. Ich habe selbst das Netz zusammengezogen; ich kenne die strengen, sesten Knoten; ich weiß wie jeder Kühnheit, jeder List die Wege verrennt sind; ich sühle mich mit dir und mit allen andern gefesselt. Würde ich klagen, hätte ich nicht alles versucht? Zu seinen Füßen habe ich gelegen, geredet und gebeten. Er schickte mich hierher, um alles, was von Lebenslust und Freude mit mir lebt, in diesem Augenblicke zu zerstören.

Egmont. Und feine Rettung?

Serdinand. Reine!

Egmont (mit bem Tuße kampfend). Reine Rettung! — Süßes Leben! schöne, freundliche Gewohnheit des Dasehns und Wirkens! von dir soll ich scheiden! so gelassen schieden! Nicht im Tumulte der Schlacht, unter dem Geräusch der Waffen, in der Zerstreuung des Getümmels giebst du mir ein flüchtiges Lebewohl; du nimmst keinen eiligen Abschied, verkürzest nicht den Augenblick der Trennung. Ich soll deine Hand fassen, dir noch einemal in die Augen sehen, deine Schöne, deinen Werth recht lebhaft fühlen und dann mich entschlossen losreißen und sagen: Fahre hin!

Ferdinand. Und ich soll daneben stehen, zusehen, dich nicht halten, nicht hindern können! O welche Stimme reichte zur Alage! Welches Herz flösse nicht aus seinen Banden vor diesem Jammer?

Egmont. Fasse bich!

Lerdinand. Du kannst bich sassen, du kannst entsagen, ben schweren Schritt an der Hand der Nothwendigkeit helbenmäßig gehn. Was kann ich? Was soll ich? Du überwindest bich selbst und uns; du überstehst;

ich überlebe dich und mich selbst. Bei der Freude des Mahls hab' ich mein Licht, im Getümmel der Schlacht meine Fahne verloren. Schal, verworren, trüb scheint mir die Zukunft.

Egmont. Junger Freund, den ich durch ein sonderbares Schicksal zugleich gewinne und verliere, der für mich die Todesschmerzen empfindet, für mich leidet, sieh mich in diesen Augenblicken an; du verlierst mich nicht. War dir mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gerne betrachtetest, so seh es auch mein Tod. Die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn sie beisammen sind; auch der Entfernte, der Abgeschiedne lebt uns. Ich lebe dir, und habe mir genug gelebt. Sines jeden Tages hab' ich mich gefreut; an jedem Tage mit rascher Wirkung meine Pflicht gethan, wie mein Gewissen mir sie zeigte. Nun endigt sich das Leben, wie es sich früher, früher, schon auf dem Sande von Gravelingen hätte endigen können. Ich höre auf zu leben; aber ich habe gelebt. So leb' auch du, mein Freund, gern und mit Lust, und schene den Tod nicht.

Serdinand. Du hättest dich für uns erhalten können, erhalten sollen. Du hast dich selber getödtet. Oft hört' ich, wenn kluge Männer über dich sprachen, seindselige, wohlwollende, sie stritten lang' über deinen Werth; doch endlich vereinigten sie sich, keiner wagt' es zu läugnen, jeder gestand: ja, er wandelt einen gefährlichen Weg. Wie oft wünscht' ich dich warnen zu können! Hattest du denn keine Freunde?

Egmont. Ich war gewarnt.

Ferdinand. Und wie ich punktweise alle diese Beschuldigungen wieseter in der Anklage fand, und deine Antworten! Gut genug, dich zu entschuldigen; nicht triftig genug, dich von der Schuld zu befreien —

Egmont. Dieß sein bei Seite gelegt. Es glaubt der Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu sühren, und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksale gezogen. Laß uns darüber nicht sinnen; dieser Gedanken entschlag' ich mich leicht — schwerer der Sorge für dieses Land! doch auch dafür wird gesorgt sehn. Kann mein Blut für viele fließen, meinem Bolke Friede bringen, so fließt es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt dem Menschen, nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirken soll. Kannst du die verderbende Gewalt deines Baters aufhalten, lenken, so thu's. Wer wird das können? — Leb' wohl!

Serdinand. Ich tann nicht geben.

Egmont. Lag meine Leute bir aufs beste empfohlen sehn! 3ch habe

gute Meniden zu Dienern; daß sie nicht zerstreut, nicht ungläcklich werben! Wie steht es um Rickard, meinen Schreiber?

Ferdinand. Er ist dir vormugegangen. Sie haben ihn als Mitsschuldigen des Hochverratiss enthauptet.

Egmant. Arme Seele! — Noch eins, und dann led' wecht, ich kann nicht mehr. Was auch den Geiff gewalksam bestätigt, sordert die Natur zulezt doch unwiderstehlich ühre Nechte, und wie ein Kind, unwanten won der Schlange, des erunikenden Schlass genießt, sie legt der Milde sich noch einmal wor der Bsorte des Todes nieder und rucht ties aus, als wie er einen weiten Weg zu wandern hätte. — Noch eins! Ich kenne ein Mädachen; den wirft sie nicht verachten, weil sie mein war. Num ich sie dir empfehle, sterk' ich ruchg. Du dist ein edler Mann, ein Weich, das den sindet, ist gebougen. Leit mein alter Noolph! ist er srei?

Exxbinand. Der muntre Greiß, ber euch zu Pierbe immer begleitete?

Egmont. Derfelbe.

Errbinand. Er lebt, er ift frei.

**Egwou**t. Er weiß ihre Wohnung; laß viel von ihm filhren, mit lohn' ihm bis an sein Ende, daß er dir den Weg zu diesem Kleinsde zeigt. — Leh' wohl!

Errbinund. Ich gebe nicht.

Egmont (ibn nach ber Thur brangenb). Leh' mobi!

Lerdinand. D laft mich noch!

Egmont. Freund, feinen Abicbieb.

(Er begleitet Berdinanden bis an bie Thur und reifer fich bort von ibn tos. Ferdinand.

Egwont (allein). Feinvseliger Mann! Du glaubtest nicht, mir diese Wohlthat durch deinen Sohn zu erzeigen. Durch ihn din ich der Sorgen les und der Schmerzen, der Furcht und jedes ängstlichen Gefühlts. Sanit und dringent sordert die Natur ihren letzten Zoll. Es ist vordei, es ist beschlossen! Und was die letzte Nacht mich ungewiß auf meinem Lager wachend hielt, das schläsert nun mit unbezwinglicher Gewischeit meine Sinnen ein.

(Er fest fich aufe Rubebett. Diufit.)

Süßer Schlaf! Du kommst wie ein reines Glück, nugebeten, unersteht, am willigsten. Du lösest die knoten der ftrengen Gedanken,

vermischest alle Bilder ber Freude und bes Schmerzes, ungehindert fliest ber Kreis innerer Harmonien, und, eingehüllt in gefälligen Bahnsinn, verstuken wir und hören auf zu seyn.

(Er entschläft; die Mufit begleitet seinen Schlummer. hinter seinem Lager scheint fich bie Mauer zu eröffnen, eine glanzende Erscheinung zeigt sich. Die Freiheit in himmlischem Gewande, von einer Alarheit umfloffen, ruht auf einer Bolte. Sie hat die Jüge von Clarchen, und neigt sich gegen ten schlafenden helben. Sie bruckt eine bedauernde Empsindung aus, sie scheint ihn zu beklagen. Bald saßt sie sich , und mit aufmunternder Gebarde zeigt sie ihm das Buntel Pfeile, dann ben Stab mit bem hute. Sie heißt ihn froh sevn, und indem sie ihm andeutet, daß sein Tod den Provinzen die Freiheit verschaffen werde, erkennt sie ihn als Sieger und reicht ihm einen Lorberkranz. Wie sie sie sie sie halt den Aranze dem haupte nahet, macht Egmont eine Bewegung, wie einer der sich im Schlase regt, dergestalt, daß er mit dem Gesicht auswärts gegen sie liegt. Sie halt den Aranz über seinem Haupte schwebend: man hört ganz von weitem eine kriegerische Musik von Arommeln und Pfeisen: bet dem leisesten Laut derselben verschwindet die Erscheinung. Der Schall wird flärker. Egmont erwacht; das Gefängniß wird vom Morgen mäßig erhellt. Seine erste Bewegung ist, nach dem haupte zu greisen; er steht auf und sieht sich um, indem er die hand auf dem haupte behält.)

Berschwunden ist der Kranz! Du schönes Bild, das Licht des Tages hat dich verscheuchet! Ja, sie waren's, sie waren vereint, die beiden slißesten Freuden meines Herzens. Die göttliche Freiheit, von meiner Geliebten borgte sie die Gestalt; das reizende Mädchen kleidete sich in der Freundin himmlisches Gewand. In einem ernsten Augenblick erscheinen sie vereinigt, ernster als lieblich. Mit blutbesleckten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Falten des Saumes mit Blut besleckt. Es war mein Blut und vieler Edlen Blut. Nein, es war nicht umsonst vergosen. Schreitet durch! Braves Bost! Die Siegesgöttin sührt dich an! Und wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht, so reißt den Wall der Thrannei zusammen, und schwemmt ersäusend sie von ihrem Grunde, den sieh sich anwast, wea!

## (Erommeln naber.)

Horch! Horch! Wie oft rief mich bieser Schall zum freien Schritt nach bem Felbe bes Streits und bes Siegs! Wie munter traten bie Gefährten auf ber gefährlichen, rühmlichen Bahn! Auch ich schreite einem ehrenvollen Tobe aus biesem Kerker entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und socht, und ber ich mich jetzt leibend opfre.

(Der hintergrund wird mit einer Reihe fpanifcher Solbaten befest, bie bellebarben tragen.)

Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr schredt

mich nicht. Ich bin gewohnt vor Speeren gegen Speere zu stehen, und, rings umgeben von bem brobenben Tod, bas muthige Leben nur boppelt rasch zu fühlen.

## (Trommeln.)

Dich schließt ber Feind von allen Seiten ein! Es blinken Schwerter. Freunde, höhern Muth! Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber, Kinder!
(Auf Die Bache zelgenb)

Und diese treibt ein hohles Wort des Herrschers, nicht ihr Gemuth. Schützt eure Güter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe.

(Erommein. Wie er auf bie Bache los und auf die hinterthur ju geht, fallt ber Borhang; bie Mufit fallt ein und ichließt mit einer Siegesfymphonie bas Stud')

# Clavigo.

Ein Trauerspiel.

## Berfonen.

Clavigo, Archivarius bes Ronige.

Carlos, beffen Freund.

Beaumarchais.

Marie Beaumarchais.

Cophie Guilbert, geborne Beaumarchais.

Guilbert, ihr Mann.

Buenco.

Saint George.

Der Schauplat ift ju Mabrib.

## Erfter Act.

## Clavigo's Wohnung.

## Clavigo. Carlos.

Clavigo (vom Schreibtisch ausstehenb). Das Blatt wird eine gute Wirtung thun, es muß alle Weiber bezaubern. Sag' mir, Carlos, glanbst bu nicht, daß meine Wochenschrift jetzt eine ber ersten in Europa ist?

Carlos. Wir Spanier wenigstens haben keinen neuern Autor, ber so viel Stärke bes Gebankens, so viel blühenbe Einbildungskraft mit einem so alänzenden und leichten Styl verbände.

Elavigo. Laß mich! Ich muß unter bem Bolfe noch der Schöpfer bes guten Geschmacks werden. Die Menschen sind willig allerlei Einbrücke anzunehmen; ich habe einen Ruhm, ein Zutrauen unter meinen Mitbürgern; und, unter uns gesagt, meine Kenntnisse breiten sich täglich aus; meine Empfindungen erweitern sich, und mein Sthl bildet sich immer wahrer und stärker.

Carlos. Gut, Clavigo. Doch wenn du mir's nicht übel nehmen willst, so gestel mir damals beine Schrift weit besser, als du sie noch zu Mariens Füßen schriebst, als noch das liebliche, muntere Geschöpf auf dich Einsluß hatte. Ich weiß nicht, das Ganze hatte ein jugenblicheres, blübenderes Ansehen.

Clavigo. Es waren gute Zeiten, Carlos, die nun vorbei find. Ich gestehe dir gern, ich schrieb damals mit offenerm Herzen, und wahr ist's, sie hatte viel Antheil an dem Beisall, den das Publikum mir gleich ansangs gewährte. Aber in der Länge, Carlos, man wird der Weiber gar bald satt; und warst du nicht der erste meinem Entschluß Beisall zu geben, als ich mir vornahm sie zu verlassen?

Carlos. Du wär'st versauert. Sie sind gar zu einförmig. Nur, bünkt mich, wär's wieder Zeit, daß du dich nach einem neuen Plan um- sähest; es ist doch auch nichts, wenn man so ganz aus'm Sand' ift.

Clavigo. Mein Plan ist der Hof, und da gilt kein Feiern. Hab' ich's für einen Fremden, der ohne Stand, ohne Namen, ohne Bermögen hierher kam, nicht weit genug gebracht? Hier an einem Hofe! unter dem Gedräng von Menschen, wo es schwer hält, sich bemerken zu machen? Mir ist's so wohl, wenn ich den Weg ansehe, den ich zurückgelegt habe. Geliebt von den Ersten des Königreichs! geehrt durch meine Wissenschaften, meinen Rang! Archivarius des Königs! Carlos, das spornt mich alles; ich wäre nichts, wenn ich bliebe, was ich bin! Hinauf! Hinauf! Und da kostet's Mühe und List! Man braucht seinen ganzen Kopf; und die Weiber, die Weiber! — man vertändelt gar zu viel Zeit mit ihnen.

Carlos. Narre, das ist deine Schuld. Ich kann nie ohne Weiber leben, und mich hindern sie an gar nichts. Auch sag' ich ihnen nicht so viel' schöne Sachen, tröste mich nicht Monate lang an Sentiments und bergleichen; wie ich denn mit honnetten Mädchen am ungernsten zu thun habe. Ausgered't hat man bald mit ihnen; hernach schleppt man sich eine Zeit lang herum, und kaum sind sie ein bischen warm bei einem, hat sie der Teusel gleich mit Heirathsgedanken und Heirathsvorschlägen, die ich fürchte, wie die Best. Du bist nachdenkend, Clavigo?

Clavigo. Ich kann die Erinnerung nicht los werben, daß ich Marien verlaffen — hintergangen habe, nenn's, wie du willft.

Carlos. Wunderlich! Mich dünkt doch, man lebt nur einmal in der Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten, und wer sie nicht zum Besten braucht, wer sich nicht so weit treibt, als möglich, ist ein Thor. Und heirathen! heirathen just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll! sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen noch nicht gemacht hat! Daß du sie liebtest, das war natürlich; daß du ihr die Ehe versprachst, war eine Narrheit, und wenn du Wort gehalten hättest, wär's gar Raserei gewesen.

Clavigo. Sieh, ich begreife ben Menschen nicht. Ich liebte fie wahrlich, sie zog mich an, sie hielt mich, und wie ich zu ihren Filgen saft, schwur ich ihr, schwur ich mir, bag es ewig so sehn sollte, bag ich

ber Ihrige sehn wollte, sobald ich ein Amt hatte, einen Stand. — Und nun, Carlos!

Carlos. Es wird noch Zeit genug sehn, wenn du ein gemachter Mann bist, wenn du das erwilnschte Ziel erreicht hast, daß du alsdann, um all dein Glück zu krönen und zu befestigen, dich mit einem angesehenen und reichen Hause dernath zu verbinden suchst.

Clavigo. Sie ist verschwunden! glatt aus meinem Herzen versschwunden, und wenn mir ihr Unglück nicht manchmal durch den Kopf sühre — Daß man so veränderlich ist!

Carlos. Wenn man beständig ware, wollt' ich mich verwundern. Sieh doch, verändert sich nicht alles in der Welt? Warum sollten unsere Leidenschaften bleiben? Seh du ruhig, sie ist nicht das erste verlaßne Mädchen, und nicht das erste, das sich getröstet hat. Wenn ich dir rathen soll, da ist die junge Wittwe gegenüber —

Clavigo. Du weißt, ich halte nicht viel auf folche Borfchläge. Ein Roman, ber nicht ganz von selbst kommt, ist nicht im Stande, mich einzunehmen.

Carlos. Ueber die belicaten Leute!

Claviss. Laß das gut sehn, und vergiß nicht, daß unser Hauptwerk gegenwärtig sehn muß, uns dem neuen Minister nothwendig zu machen. Daß Whal das Gouvernement von Indien niederlegt, ist immer beschwerlich sikr uns. Zwar ist mir's weiter nicht bange; sein Einsluß bleibt. — Grimaldi und er sind Freunde, und wir können schwaßen und uns blicken

Carlos. Und benken und thun, was wir wollen.

Clavigs. Das ist die Hauptsache in der Welt. (Schellt bem Bebienten.) Tragt das Blatt in die Druckerei.

Carlos. Sieht man euch ben Abend?

Clavigo. Richt wohl. Nachfragen könnt ihr ja.

Carlos. Ich möchte heut' Abend gar zu gern was unternehmen, bas mir das Herz erfreute; ich muß diesen ganzen Nachmittag wieder schreiben. Das endigt nicht.

Clavigs. Laß es gut sehn. Wenn wir nicht für so viele Leute arbeiteten, waren wir so viel Leuten nicht über ben Kopf gewachsen.

## Builbert's Wohnung.

### Cophie Guilbert. Marie Beaumarchais. Don Buenco.

Buenco. Gie haben eine lible Nacht gehabt?

Sophie. Ich sagt's ihr gestern Abend. Sie war so ausgelassen lustig, und hat geschwatzt bis Gilse; da war sie erhitzt, konnte nicht schlasen, und nun hat sie wieder keinen Athem, und weint den ganzen Worgen.

Marie. Daß unser Bruder nicht kommt! Es sind zwei Tage über bie Zeit.

Sophie. Nur Gebuld, er bleibt nicht aus.

Marie (auffiebenb). Wie begierig bin ich biefen Bruder zu sehen, meinen Richter und meinen Retter. Ich erinnere mich seiner kaum.

Sophie. D ja, ich kann mir ihn noch wohl vorstellen; er war ein feuriger, offner, braver Knabe von breizehn Jahren, als uns unser Bater hierher schickte.

Marie. Eine eble große Seele. Sie haben ben Brief gelesen, ben er schrieb, als er mein Unglück ersuhr Jeder Buchstabe bavon steht in meinem Herzen. "Wenn du schuldig bist," schreibt er, "so erwarte keine Bergebung; über bein Elend soll noch die Berachtung eines Bruders auf dir schwer werden, und der Fluch eines Baters. Bist du unschuldig! o dann alle Rache, alle, alle glühende Rache auf den Berräther!" — Ich zittere! Er wird kommen. Ich zittere, nicht sür mich, ich stehe vor Gott in meiner Unschuld. — Ihr müßt, meine Freunde — Ich weiß nicht, was ich will! D Clavigo!

Sophie. Du hörft nicht! Du wirst bich umbringen.

Marie. Ich will stille sehn! Ja, ich will nicht weinen. Mich bünkt auch, ich hätte keine Thränen mehr! Und warum Thränen? Es ist mir nur leid, daß ich euch das Leben sauer mache. Denn im Grunde, worliber beklag' ich mich? Ich habe viel Freude gehabt, so lang' unser alter Freund noch lebte. Clavigo's Liebe hat mir viel Freude gemacht, vielleicht mehr, als ihm die meinige. Und nun — was ist's nun weiter? Was ist an mir gelegen? an einem Mädchen gelegen, ob ihm das Herz bricht? ob es sich verzehrt und sein armes junges Leben ausgnält?

Buenco. Um Gottes willen, Mademoifelle!

Marie. Db's ihm wohl einerlei ift — bag er mich nicht mehr liebt?

Ach! warum bin ich nicht mehr liebenswürdig? — Aber bedauern, bebauern follt' er mich! daß die Arme, der er fich so nothwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Leben hinschleichen, hinjammern soll. — Bedauern! Ich mag nicht von dem Menschen bedauert sehn.

Sophie. Wenn ich dich ihn könnte verachten lehren, den Richtswürdigen! den Haffenswürdigen!

Marie. Nein, Schwester! ein Nichtswürdiger ist er nicht; und muß ich denn den verachten, den ich hasse? — Hassen! Ja manchmal kann ich ihn hassen, manchmal, wenn der spanische Geist über mich kommt. Neulich, o neulich, als wir ihm begegneten, sein Anblick wirkte volle, warme Liebe auf mich! Und wie ich wieder nach Hause kan, und mir sein Betragen aufsiel, und der ruhige, kalte Blick, den er über mich herwarf an der Seite der glänzenden Donna, da ward ich Spanierin in meinem Herzen, und griff nach meinem Dolch, und nahm Gift zu mir, und verkleidete mich. Ihr erstaunt, Buenco? Alles in Gedanken, versteht sich.

Sophie. Märrifches Mädchen.

Marie. Meine Einbildungskraft führte mich ihm nach, ich sah ihn, wie er zu den Füßen seiner neuen Geliebten alle die Freundlichkeit, alle die Demuth verschwendete, mit der er mich vergiftet hat — ich zielte nach dem Herzen des Berräthers! Ach Buenco! — Auf einmal war das gut-herzige sranzösische Mädchen wieder da, das keine Liebestränke kennt, und keine Dolche zur Rache. Wir sind übel dran! Baudevilles, unsere Liebhaber zu unterhalten, Fächer, sie zu bestrafen, und wenn sie untreu sind? — Sag', Schwester, wie machen sie's in Frankreich, wenn die Liebshaber untreu sind?

Sophie. Man verwünscht fie.

Marie. Und?

Sophie. Und läßt fie laufen.

Marie. Laufen! Nun und warum soll ich Clavigo nicht laufen lassen? Wenn das in Frankreich Mode ist, warum soll's nicht in Spanien sehn? Warum soll eine Französin in Spanien nicht Französin seh? Wir wollen ihn laufen lassen und uns einen andern nehmen; mich dünkt, sie machen's bei uns auch so.

Buenco. Er hat eine feierliche Zusage gebrochen, und keinen leichtfinnigen Roman, kein gesellschaftliches Attachement. Mademoiselle, Sie find bis ins innerste Herz beleibigt, gekränkt. D mir ist mein Stand, baß ich ein umbebeutenber, ruhiger Bürger von Mabrid bin', nie so bes schwerlich, nie so ängstlich gewesen, als jetzt, da ich mich so schwach, so unverniögend fühle, Ihnen gegen den falschen Hössling Gerechtigkeit zu schaffen!

Marie. Wie er noch Clavigo war, noch nicht Archivarius bes Königs, wie er, ber Fremdling, ber Ankömmling, ber Neueingeführte in unserm Hause war, wie liebenswürdig war er, wie gut! Wie schien all sein Ehrgeiz, all sein Aufstreben ein Kind seiner Liebe zu sehn! Für mich rang er nach Namen, Stand, Gütern: er hat's, und ich! —

#### Guilbert fommt.

Builbert (beimlich ju feiner grau). Der Bruber fonimt.

Marie. Der Bruder! - (Sie gittert, man führt fie in einen Seffel.) Bo? wo? Bringt mir ihn! Bringt mich bin!

#### Beaumarchais femmt.

Beaumarchais. Meine Schwester! (Bon ber alteften weg, nach ber innaften aufturgenb.) Meine Schwester! Meine Freunde! D Schwester!

Marie. Bift bu ba? Gott fen Dank, bu bift ba!

Beaumarchais. Lag mich zu mir felbst tommen.

Marie. Mein Berg, mein armes Berg!

Sophie. Beruhigt euch! Lieber Bruber, ich hoffte, bich gelaffener zu sehen.

Beaumarchais. Gelassener! Seth ihr benn gelassen? Seh' ich nicht an ber zerstörten Gestalt dieser Lieben, an deinen verweinten Augen, deiner Blässe des Kummers, an dem todten Stillschweigen eurer Freunde, daß ihr so elend sehd, wie ich mir euch den ganzen langen Weg vorgestellt habe? Und elender! — denn ich seh' euch, ich hab' euch in meinen Arsmen; die Gegenwart verdoppelt meine Gestühle, o meine Schwester!

Sophie. Und unfer Bater?

Beaumarchais. Er fegnet euch und mich, wenn ich euch rette.

Buenco. Mein Herr, erlauben Sie einem Unbekannten, ber ben eblen, braven Mann in Ihnen beim ersten Anblick erkennt, seinen innigften Antheil an Tag zu legen, ben er bei bieser ganzen Sache empfindet. Mein Herr! Sie machen biese ungeheure Reise, Ihre Schwester zu retten,

zu rächen. Willsommen! Sey'n Sie willsommen, wie ein Engel, ob Sie uns alle gleich beschämen!

Beaumarchais. Ich hoffte, mein Herr, in Spanien solche Herzen zu finden, wie das Ihre ist; das hat mich angespornt, den Schritt zu thun. Nirgend, nirgend in der Welt mangelt es an theilnehmenden, beistimmenden Seelen, wenn nur einer auftritt, dessen Umstände ihm völlige Freiheit lassen, all seiner Entschlossenheit zu folgen. Und o, meine Freunde, ich habe das hoffnungsvolle Gefühl! überall giebt's trefsliche Menschen unter den Mächtigen und Großen, und das Ohr der Majestät ist selten taub; nur ist unsere Stimme meist zu schwach, die dahinauf zu reichen.

Sophie. Kommt, Schwester! Kommt! Legt euch einen Augenblick nieder. Sie ift ganz außer sich. (Sie führen fie weg.)

Marie. Dein Bruber!

Beaumarchais. Will's Gott, du bift unschuldig, und bann alle, alle Rache über ben Verräther. (Marte, Sophte ab.) Mein Bruder! Meine Freunde! ich seh's an euren Blicken, daß ihr's sehd. Laßt mich zu mir selbst kommen. Und dann! Eine reine unparteiische Erzählung der ganzen Geschichte — die soll meine Handlungen bestimmen. Das Gefühl einer guten Sache soll meinen Entschluß befestigen; und glaubt mir, wenn wir Recht haben, werden wir Gerechtigkeit sinden.

## Bweiter Act.

Das Baus bes Clavigo.

## Clavigo.

Wer die Franzosen sehn mögen, die sich bei mir haben melden lassen?
— Franzosen! Sonst war mir diese Nation willsommen! — Und warum nicht jetzt? Es ist wunderbar, ein Mensch, der sich über so vieles hinaussetzt, wird doch an einer Ecke mit Zwirnsfäden angebunden. — Weg!
— Und wär' ich Marien mehr schuldig, als mir selbst? und ist's eine Pflicht, mich unglücklich zu machen, weil mich ein Mädchen liebt?

Gin Bebienter.

Bedienter. Die Fremben, mein Berr.

Clavigo. Führe fie herein. Du fagtest boch ihrem Bebienten, daß ich fie zum Frühftlich erwarte?

Bedienter. Wie fie befahlen.

Clavigo. 3ch bin gleich wieder bier.

(216.)

## Beaumarchais. Gaint George.

(Der Bebiente fest ihnen Stuble und geht.

Beaumarchais. Es ist mir so leicht! so wohl! mein Freund, daß ich endlich hier bin, daß ich ihn habe; er soll mir nicht entwischen. Seh'n Sie ruhig; wenigstens zeigen Sie ihm die gelassenste Außenseite. Meine Schwester! meine Schwester! Wer glaubte, daß du so unschuldig, als unglücklich bist? Es soll an den Tag kommen, du sollst auf das grimmigste gerächt werden. Und du, guter Gott, erhalte mir die Ruhe der Seele, die du mir in diesem Augenblicke gewährest, daß ich mit aller Mäßigung in dem entsetzlichen Schmerz, und so klug handle, als möglich.

Saint George. Ja biese Klugheit, alles, mein Freund, was Sie jemals von Ueberlegung bewiesen haben, nehm' ich in Anspruch. Sagen Sie mir's zu, mein Bester, noch einmal, daß Sie bedenken wo Sie sind. In einem fremden Königreiche, wo alle Ihre Beschützer, wo all Ihr Geld nicht im Stande ist Sie gegen die geheimen Maschinen nichtswürdiger Feinde zu sichern.

Beaumarchais. Sey'n Sie ruhig. Spielen Sie Ihre Rolle gut; er soll nicht wissen, mit welchem von uns beiden er's zu thun hat. Ich will ihn martern. Dich bin gutes Humors genug, um den Kerl an einem langsamen Feuer zu braten.

## Clavigo fommt wieber.

Clavigo. Meine Herren, es ift mir eine Freude, Männer von einer Nation bei mir zu sehen, die ich immer geschätzt habe.

Beaumarchais. Mein Herr, ich wünsche, bag auch wir ber Ehre würdig sehn mögen, die Sie unsern Landsleuten anzuthun belieben.

Saint George. Das Bergnügen, Sie kennen zu lernen, hat bei uns die Bebenklichkeit übermunden, daß wir beschwerlich sehn könnten.

Clavigo. Berfonen, die ber erfte Anblid empfiehlt, follten bie Bescheibenheit nicht fo weit treiben.

Seaumarchais. Freilich kann Ihnen nicht fremb sehn von Unbekannten besucht zu werden, da Sie durch die Bortrefflichkeit Ihrer Schriften sich eben so sehr in auswärtigen Reichen bekannt gemacht haben, als die ansehnlichen Aemter, die Ihro Majestät Ihnen anvertrauen, Sie in Ihrem Baterlande distinguiren.

Clavigo. Der König hat viel Gnabe für meine geringen Dienste, und das Publicum viel Nachsicht für die unbedeutenden Bersuche meiner Feder; ich wünsche, daß ich einigermaßen etwas zu der Berbesserung des Geschmackes in meinem Lande, zur Ausbreitung der Wissenschaften beitragen könnte. Denn sie sind's allein, die uns mit andern Nationen verbinden, sie sind's, die aus den entferntesten Geistern Freunde machen, und die angenehmste Bereinigung unter denen selbst erhalten, die leider durch Staatsverhältnisse östers getrennt werden.

Braumarchais. Es ift entruckent, einen Mann fo reben zu hören. ber gleichen Ginfluß auf ben Staat und auf die Wiffenschaften hat. Auch muß ich gestehen. Sie baben mir bas Wort aus bem Munde genommen. und mich gerades Weas auf das Anliegen gebracht, um bessen willen Sie mich hier seben. Gine Gesellschaft gelehrter, würdiger Männer hat mir ben Auftrag gegeben, an jedem Orte, wo ich burchreif'te und Gelegenheit fande, einen Briefwechsel amischen ihnen und ben besten Röpfen bes Rönigreichs zu ftiften. Wie nun fein Spanier beffer schreibt als ber Berfaffer ber Blätter, die unter dem Namen "ber Denker" so bekannt sind, ein Mann, mit bem ich die Ehre habe zu reben, - (Clavigo macht eine verbindliche Beugung) und ber eine besondere Zierbe ber Gelehrten ift, indem er gewußt hat mit seinen Talenten einen solchen Grad von Weltklugheit ju verbinden; bem es nicht fehlen kann bie glanzenden Stufen zu besteigen, beren ihn sein Charafter und seine Kenntnisse wurdig machen. Ich glaube meinen Freunden keinen angenehmern Dienst leisten zu können, als wenn ich fie mit einem folden Manne verbinde.

Clavigo. Kein Borschlag in der Welt konnte mir erwünschter sehn, meine Herren; ich sehe dadurch die angenehmsten Hoffnungen erfüllt, mit denen sich mein Herz oft ohne Aussicht einer glücklichen Gewährung besichäftigte. Nicht daß ich glaubte, durch meinen Brieswechsel den Wünschen Ihrer gelehrten Freunde genugthun zu können; so weit geht meine Eitelkeit nicht. Aber da ich das Glück habe, daß die besten Köpfe in Spanien mit mir zusammenhängen, da mir nichts unbekannt bleiben mag, was in

unferm weiten Reiche von einzelnen, oft perborgenen Männern für Die Wissenschaften, für bie Künste gethan wird, so sab ich mich bisber als einen Colporteur an. ber bas geringe Berbienst bat, bie Erfindungen anderer gemeinnützig zu machen; nun aber werd' ich durch Ihre Da= zwischenkunft zum Kanbelsmann, ber bas Glück bat, burch Umsekung ber einheimischen Broducte den Ruhm seines Baterlandes auszubreiten, und darüber es noch mit fremden Schätzen zu bereichern. Und fo erlauben Sie, mein Herr, baf ich einen Mann, ber mit folder Freimuthiakeit eine so angenehme Botschaft bringt, nicht wie einen Fremden behandle: erlauben Sie, daß ich frage, mas für ein Geschäft, mas für ein Anliegen Sie biefen weiten Weg geführt hat? Nicht, als wollt ich burch biefe Indiscretion eine eitle Neugierbe befriedigen; nein, glauben Sie vielmehr, bak es in ber reinsten Absicht geschieht, alle Kräfte, allen Ginfluft, ben ich etwa haben mag, für Sie zu verwenden; benn ich fage Ihnen zum poraus, Sie sind an einen Ort gekommen, wo sich einem Fremden zu Ausführung seiner Gelchäfte, besonders bei Bofe, unzählige Schwierigfeiten entgegenseten.

Beaumarcais. 3ch nehme ein fo gefälliges Anerbieten mit allem Dank an. 3ch babe keine Gebeimnisse für Sie, mein Berr, und biefer Freund wird bei meiner Erzählung nicht zu viel sebn: er ist sattsam von bem unterrichtet, was ich Ihnen zu fagen babe. (Claviao betrachtet Saint George mit Aufmertsamteit.) Ein Frangolischer Raufmann, ber bei einer starken Anzahl von Kindern wenig Bermögen besaff, hatte viel Corresponbenten in Spanien. Einer ber reichsten tam por funfzehn Jahren nach Baris, und that ihm ben Borschlag: "Gebt mir zwei von euren Töcktern; ich nehme sie mit nach Mabrid, und versorge sie. Ich bin ledig, bejahrt, ohne Verwandte; sie werben bas Glud meiner alten Tage machen, und nach meinem Tobe hinterlass' ich ihnen eine ber ansehnlichsten Sandlungen in Spanien." Man vertraute ihm die älteste und eine ber jungern Der Bater übernahm. bas Baus mit allen Frangofischen Waaren zu versehen, die man verlangen würde, und so hatte alles ein autes Ansehen, bis der Correspondent mit Tode abging, ohne die Frangöfinnen im geringsten zu bedenken, die fich benn in dem beschwerlichen Falle faben, allein einer neuen Sandlung vorzustehen. hatte indessen geheirathet, und unerachtet des geringen Zustandes ihrer Glückgauter erhielten sie sich burch aute Aufführung und burch bie

Annehmlichkeit ihres Geistes eine Menge Freunde, die fich wechselsweise beeiferten, ihren Credit und ihre Geschäfte zu erweitern, (Claviag mirb immer aufmertfamer.) Ungefähr um eben bie Beit batte fich ein junger Menich, von ben Canarischen Inseln burtig, in bem Saufe vorstellen laffen. (Clavigo verliert alle Munterfeit aus feinem Beficht, und fein Ernft geht nach und nach in eine Berlegenbeit über, die immer fichtbarer wird.) Ungegehtet feines geringen Standes und Bermögens nimmt man ihn gefällig auf. Frauenzimmer, die eine große Begierde zur Französischen Spraché an ihm bemerkten, erleichtern ihm alle Mittel, sich in weniger Zeit große Kenntnisse zu erwerben. Boll von Begierbe, fich einen Namen zu machen. fällt er auf ben Gebanken, ber Stadt Mabrid bas feiner Nation noch unbekannte Bergnügen einer Wochenschrift im Geschmack bes Englischen Ruschauers zu geben. Seine Freundinnen laffen es nicht ermangeln. ibm auf alle Art beizusteben: man zweifelt nicht, daß ein folches Unternehmen groken Beifall finden wurde: genug, ermuntert burch die hoffnung, nun bald ein Mensch von einiger Bebeutung werben zu können, magt er es ber jungsten einen Heirathsvorschlag zu thun. Man giebt ihm Hoffnung. "Sucht euer Blud zu machen," fagt bie alteste, "und wenn euch ein Amt, bie Gunft bes Hofes, ober irgend sonst ein Mittel, ein Recht wird gegeben haben, an meine Schwester zu benten, wenn sie euch bann andern Freiern vorzieht, kann ich euch meine Einwilligung nicht verfagen." (Clavigo bewegt fich in bochfter Bermirrung auf feinem Seffel.) Die jungfte fcblagt verschiedene ansehnliche Bartien aus; ihre Neigung gegen ben Menschen nimmt zu, und hilft ihr die Sorge einer ungewissen Erwartung tragen; sie interessirt sich für sein Glüd, wie für ihr eigenes, und ermuntert ihn, bas erste Blatt seiner Wochenschrift zu geben, bas unter einem vielverfprechenben Titel ericeint. (Clavigo ift in ber entfeslichften Berlegenbeit. Gang Das Werk macht ein erstaunendes Glüd; der König selbst, durch biefe liebensmürdige Broduction ergötzt, gab bem Autor öffentliche Reichen seiner Gnabe. Man versprach ihm bas erste ansehnliche Amt, bas sich aufthun würde. Bon dem Augenblick an entfernt er alle Rebenbubler von seiner Geliebten, indem er aanz öffentlich sich um fie bemubte. Die Heirath verzog sich nur in Erwartung ber zugesagten Versorgung. — Endlich nach feche Jahren Harrens, ununterbrochener Freundschaft, Beiftands und Liebe von Seiten bes Mäbchens, nach sechs Jahren Ergebenheit, Dankbarkeit, Bemühungen, beiliger Bersicherungen von Seiten

bes Mannes erscheint bas Umt - und er verschwindet - Ges entfabrt Clavico ein tiefer Ceufger, ben er ju verbergen fucht, und gang außer fich ift.) Die Sache batte zu großes Aufseben gemacht, als daß man die Entwicklung follte gleichgültig angesehen haben. Ein Haus für zwei Kamilien war Die gange Stadt fprach bavon. Alle Freunde waren aufs böchste aufgebracht und suchten Rache. Man wendete sich an mächtige Bönner; allein ber Nichtswürdige, ber nun schon in die Cabalen bes Hofs initiirt war, weiß alle Bemühungen fruchtlos zu machen, und geht in feiner Insolenz so weit. daß er es magt den Unglücklichen zu drohen, magt benen Freunden, bie sich zu ihm begeben, ins Gesicht zu fagen, Die Frangofinnen follten fich in Acht nehmen, er biete fie auf ihm au ichaben, und wenn sie sich unterständen etwas gegen ihn zu unternehmen, fo mar's ihm ein Leichtes fie in einem fremben Lande zu verberben, wo fie ohne Sout und Bulfe feven. Das arme Mabden fiel auf biefe Nachricht in Convulfionen, die ihr den Tod brohten. In der Tiefe ihres Jammers fcbreibt die alteste nach Frankreich die offenbare Beschimpfung, Die ihnen angethau worden. Die Nachricht bewegt ihren Bruber aufs schrecklichste, er verlangt seinen Abschied, um in so einer verwirzten Sache felbst Rath und Hulfe zu schaffen, er ist im Fluge von Baris zu Mabrid. und der Bruder — bin ich! der Alles verlassen hat, Baterland, Bflichten, Familie. Stand. Bergnügen, um in Spanien eine unschuldige, ungludliche Schwester zu rächen. Ich komme, bewaffnet mit ber besten Sache und aller Entschlossenheit, einen Berräther zu entlarven, mit blutigen Zügen feine Seele auf fein Gesicht zu zeichnen, und der Berratber — bift du!

Clavigo. Hören Sie mich, mein Herr! — Ich bin — Ich habe — Ich zweifle nicht —

Beaumarchais. Unterbrechen Sie mich nicht. Sie haben mir nichts zu sagen und viel von mir zu hören. Nun, um einen Anfang zu machen, seh'n Sie so gütig, vor diesem Herrn, der expreß mit mir aus Frankreich gekommen ist, zu erklären, ob meine Schwester durch irgend eine Treuslosigkeit, Leichtstinn, Schwachheit, Unart oder sonst einen Fehler dies öffentliche Beschimpfung um Sie verdient habe.

Clavigo. Nein, mein Herr. Ihre Shwester, Donna Maria, ist ein Frauenzimmer voll Geist, Liebenswürdigkeit und Tugend.

Beaumarchais. Hat fie Ihnen jemals feit Ihrem Umgange eine Gelegenheit gegeben sich über fie zu beklagen, ober fie geringer zu achten?

Clavigo. Nie! Niemals!

Beaumarchais (aufftebend). Und warum, Ungeheuer! hattest bu bie Grausamkeit bas Mädchen zu Tobe zu quälen? Nur, weil bich ihr Herz zehn andern vorzog, bie alle rechtschaffener und reicher waren als bu.

Clavigo. Oh mein Herr! wenn Sie wüßten, wie ich verhetzt worden bin, wie ich burch mancherlei Rathgeber und Umftände —

Beaumarcais. Genug! (Bu Gaint George.) Gie haben bie Recht= fertigung meiner Schwester gehört; gehn Sie und breiten Sie es aus. Was ich bem herrn weiter ju fagen habe, braucht keine Zeugen. (Claviao febt auf. Saint George geht.) Bleiben Sie! Bleiben Sie! (Beibe fegen fic wieber.) Da wir nun so weit find, will ich Ihnen einen Vorschlag thun, ben Sie hoffentlich billigen werben. Es ift Ihre Convenienz und meine. bak Sie Marien nicht heirathen, und Sie fühlen wohl, daß ich nicht gekommen bin ben Komödienbruder zu machen, der den Roman entwickeln und seiner Schwester einen Mann schaffen will. Sie haben ein ehrliches Madden mit kaltem Blute beschinipft, weil Sie glaubten, in einem fremden Lande fen sie ohne Beiftand und Rächer. So handelt ein Niederträchtiger, ein Nichtswürdiger. Und also, zuvörderst erklären Sie eigenhändig, freiwillig, bei offenen Thuren, in Gegenwart Ihrer Bebienten, daß Sie ein abscheulicher Mensch sind, der meine Schwester betrogen, verrathen, sie ohne die mindeste Ursache erniedrigt hat; und mit diefer Erklärung geh' ich nach Aranjuez, wo sich unfer Gesandter aufhält; ich zeige fie, ich laffe fie bruden, und übermorgen ift ber Sof und die Stadt davon überschwemmt. Ich habe mächtige Freunde hier, habe Zeit und Gelb. und bas alles wend' ich an, um Sie auf alle Weise aufs graufamfte zu verfolgen, bis ber Born meiner Schwefter fich legt, befriedigt ift, und sie mir felbst Einhalt thut.

Clavigo. Ich thue diese Erklärung nicht.

Beaumarchais. Das glaub' ich; benn vielleicht thät' ich sie an Ihrer Stelle eben so wenig. Aber hier ist bas andere: Schreiben Sie nicht, so bleib' ich von diesem Augenblick bei Ihnen, ich verlasse Sie nicht, ich solge Ihnen überall hin, die Sie, einer solchen Gesellschaft überdrüßig, hinter Buenretiro meiner los zu werden gesucht haben. Bin ich glücklicher, als Sie, ohne den Gesandten zu sehen, ohne mit einem Menschen hier gesprochen zu haben, fass' ich meine sterbende Schwester in meine Arme, hebe sie in den Wagen und kehre mit ihr nach Frankreich

juriid. Begünstigt Sie bas Schickfal, so hab' ich bas Meine gethan, und so lachen Sie benn auf unsere Kosten. Unterbessen bas Frühstlick!
(Beaumarchais zieht bie Schelle. Ein Bebienter bringt bie Chofolabe. Beaumarchais nimmt seine Taffe, und geht in ber anftogenben Gallerie spazieren, bie Gemathe betrachtenb.)

Clapiag. Luft! Luft! - Das bat bich überrascht, angepact wie einen Angben! — Wo bist bu, Clavigo? Wie willst bu bas enden? — Ein schrecklicher Zustand, in den dich beine Thorheit, deine Berratherei gefturzt hat! (Er greift nach bem Degen auf bem Tifche.) Ba! Kurz und aut! -(Raft ibn flegen.) - Und ba mare fein Weg, fein Mittel, als Tob - ober Mord? abideulider Mord! — Das unglückliche Marchen ihres letten Troftes, ihres einzigen Beistandes zu berauben, ihres Bruders! - Des eblen, braven Menichen Blut zu feben! - Und fo ben bopbelten, unerträglichen Fluch einer vernichteten Familie auf bich zu laben! — D bas war die Aussicht nicht, als das liebenswürdige Geschödf dich die ersten Stunden ihrer Bekanntschaft mit so viel Reizen anzog! Und da du fie verließest, sahst bu nicht bie gräflichen Folgen beiner Schandthat! -Welche Seligkeit wartete bein in ihren Armen! in der Freundschaft solch eines Brubers! — Marie, Marie! D baf bu vergeben könntest! baf ich zu beinen Küken bas alles abweinen bürfte! — Und warum nicht? — Mein Berg geht mir über: meine Seele geht mir auf in Hoffnung! -Mein Herr!

Beaumarcais. Was beschließen Sie?

Clavigo. Hören Sie mich! Mein Betragen gegen ihre Schwester ist nicht zu entschuldigen. Die Eitelkeit hat mich verführt. Ich sürchtete, meine Plane, meine Aussichten auf ein ruhmvolles Leben durch diese Heirath zu Grunde zu richten. Hätte ich wissen können, daß sie so einen Bruder habe, sie wirde in meinen Augen keine unbedeutende Fremde gewesen sehn; ich würde die ansehnlichsten Bortheile von dieser Berbindung gehofft haben. Sie erfüllen mich, mein Herr, mit der größesten Hochachtung für Sie; und indem Sie mir auf diese Weise mein Unrecht lebhaft empfinden lassen, slößen Sie mir eine Begierde ein, eine Kraft, alles wieder gut zu machen. Ich werse mich zu Ihren Füßen! Helsen Sie! Helsen Sie, wemis möglich ist, meine Schuld austilgen und das Unglück endigen. Geben Sie mir Ihre Schwester wieder, mein Herr, geben Sie mich Ihr! Wie glückslich wär' ich, von Ihrer Hand eine Gattin und die Bergebung aller meiner Fehler zu erhalten.

Seaumarchais. Es ist zu spät! Meine Schwester liebt Sie nicht mehr, und ich verabscheue Sie. Schreiben Sie die verlangte Erklärung; das ist alles was ich von Ihnen fordere, und überlassen Sie mir die Sorgfalt einer ausgesuchten Rache.

Clovigo. Ihre Hartnäckigkeit ist weber gerecht noch klug. Ich gebe Ihnen zu, daß es hier nicht auf mich ankommt, ob ich eine so sehr verschlimmerte Sache wieder gut machen will. — Db ich sie gut machen kann? daß hängt von dem Herzen ihrer vortrefflichen Schwester ab, ob sie einen Elenden wieder ansehen mag, der es nicht verdient, daß Tageslicht zu sehnen. Allein Ihre Pflicht ist's, mein Herr, daß zu prüsen und darnach sich zu betragen, wenn Ihr Schritt nicht einer jugendlichen undesommenen Hich zu betragen, wenn Ihr Schritt nicht einer jugendlichen undesommenen Hitz ähnlich sehen soll. Wenn Donna Maria undeweglich ist — o ich kenne daß Herz! o ihre Güte, ihre himmlische Seele schwebt mir ganz lebhaft vor! Wenn sie unerdittlich ist, dann ist es Zeit, mein Herr.

Beaumarcais. 3ch beftehe auf ber Erklärung.

Clavigo (nach bem Tifch zugebenb). Und wenn ich nach bem Degen greife?

Beaumarcais (gebenb). But, mein Berr! Schon, mein Berr!

Clavigo (ihn zurüchaltenb). Noch ein Wort! Sie haben die gute Sache; lassen Sie mich die Klugheit für Sie haben. Bebenken Sie, was Sie thun. Auf beide Fälle sind wir alle unwiederbringlich verloren. Müst ich nicht vor Schmerz, vor Beängstigung untergehen, wenn Ihr Blut meinen Degen färben sollte, wenn ich Marien noch über all ihr Unglück auch ihren Bruder raubte, und dann — der Mörder des Clavigo würde die Phrenäen nicht zurückmessen.

Beaumarcais. Die Ertlärung, mein Berr, die Ertlärung!

Clavigo. So seh's benn. Ich will alles thun, um Sie von ber aufrichtigen Gesinnung zu überzeugen, die mir Ihre Gegenwart einslößt. Ich will die Erklärung schreiben, ich will sie schreiben aus Ihrem Munbe. Nur versprechen Sie mir, nicht eher Gebrauch davon zu machen, dis ich im Stande gewesen bin, Donna Maria von meinem geänderten, reuevole len Herzeugen zu überzeugen! dis ich mit Ihrer Aeltesten ein Wort gesprochen, dis diese ihr giltiges Vorwort bei meiner Geliebten eingelegt hat. So lange, mein Herr.

Beaumarchais. Ich gebe nach Aranjuez.

Clavigo. Gut benn, bis Sie wiedertommen, fo lange bleibt bie

Erklärung in Ihrem Portefeuille; hab' ich meine Bergebung nicht, so lassen Sie Ihrer Rache vollen Lauf. Dieser Borschlag ist gerecht, anständig, klug, und wenn Sie nicht wollen, so seh's denn unter uns beiden um Leben und Tod gespielt. Und der das Opfer seiner Uebereilung wird, sind immer Sie und Ihre arme Schwester.

Beaumarchais. Es steht Ihnen an, bie zu bebauern, bie Sie unglücklich gemacht haben.

Clavigo (fich fegenb). Sind Sie bas zufrieden?

Beaumarchais. Gut benn; ich gebe nach! Aber keinen Augenblick länger. Ich komme von Aranjuez, ich frage, ich höre! Und hat man Ihnen nicht vergeben, wie ich benn hoffe, wie ich's wünsche! gleich auf, und mit dem Zettel in die Druckerei.

Clavigo (nimmt Papier). Wie verlangen Sie's?

Beaumarcais. Mein Berr! in Gegenwart Ihrer Bedienten.

Clavigo. Wozu das?

Beaumarchais. Befehlen Sie nur, daß sie in der anstoßenden Galerie gegenwärtig sind. Man soll nicht sagen, daß ich Sie gezwunsen habe.

Clavigo. Welche Bebenklichkeiten!

Beaumardais. 3ch bin in Spanien, und habe mit Ihnen zu thun.

Clavigo. Run benn! (Klingelt. Ein Bebienter.) Ruft meine Leute zusammen, und begebt euch auf die Galerie herbei.

(Der Bebiente geht; bie übrigen fommen und befegen bie Galerie.)

Clavigo. Sie überlaffen mir bie Erklärung zu schreiben.

Beaumarchais. Nein, mein Herr! Schreiben Sie, ich bitte, schreiben Sie, wie ich's Ihnen sage. (Clavigo schreibt.) Ich Unterzeichneter, Joseph Clavigo, Archivarius des Königs, —

Clavigo. Des Rönigs.

Beaumarchais. Bekenne, bag, nachbem ich in bem Sause ber Mabam Guilbert freundschaftlich aufgenommen worben, —

Clavigo. Worben.

Beaumarchais. Ich Mademoiselle von Beaumarchais, ihre Schwefter, burch hundertfältig wiederholte Heirathsversprechungen betrogen habe.

— Haben Sie's? —

Clavigo. Mein Herr!

Beaumarcais. Haben Sie ein ander Wort bafilr?

Clavigo. 3ch bachte -

Beaumarchais. Betrogen habe. Was Sie gethan haben, können Sie ja noch eher schreiben. — Ich habe sie verlassen, ohne daß irgend ein Fehler oder Schwachheit von ihrer Seite einen Vorwand oder Entschuldigung dieses Meineids veranlasset hätte.

Clavigo. Nun!

Beaumarchais. Im Gegentheil ift die Aufführung des Frauenzimmers immer rein, untadelig und aller Shrfurcht würdig gewesen.

Clavigo. Bürdig gemefen.

Beaumarchais. Ich bekenne, daß ich durch mein Betragen, den Leichtsim meiner Reden, durch die Auslegung, der sie unterworsen waren, öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe; weswegen ich sie um Bergebung bitte, ob ich mich gleich nicht werth achte sie zu erhalten. (Clavigo halt inne.) Schreiben Sie! Schreiben Sie! — Welches Zeugnis ich mit freiem Willen und ungezwungen von mir gegeben habe, mit dem besondern Versprechen, daß, wenn diese Satissaction der Beleidigten nicht hinreichend sehn sollte, ich bereit din sie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Madrid.

Clavigo (fteht auf, winkt ben Bebienten sich wegzubegeben, und reicht ihm bas Bapter). Ich habe mit einem beleidigten, aber mit einem edlen Mensichen zu thun. Sie halten Ihr Wort, und schieben Ihre Nache auf. In bieser einzigen Rücksicht, in dieser Hoffnung hab' ich bas schimpsliche Papier von mir gestellt, wozu mich sonst nichts gebracht hätte. Aber ehe ich es wage vor Donna Maria zu treten, hab' ich beschlossen jemanden den Auftrag zu geben, mir bei ihr das Wort zu reben, für mich zu sprechen — und ber Mann sind Sie.

Beaumarchais. Bilben Gie fich bas nicht ein.

Clavigo. Wenigstens sagen Sie ihr die bittere, herzliche Reue, die Sie an mir gesehen haben. Das ist alles, alles, warum ich Sie bitte; schlagen Sie mir's nicht ab; ich müßte einen andern, weniger träfztigen Borsprecher wählen, und Sie sind ihr ja eine treue Erzählung schulzbig. Erzählen Sie ihr, wie Sie mich gefunden haben!

Seaumarchais. Gut! bas tann ich, bas will ich. Und fo Abieu! Clavigo. Leben Gie wohl! (Er will feine Sand nehmen, Beaumarchais balt fie gurad).

Clavifo (allein). So unerwartet aus einem Zuftand in den andern. Goethe, fammil. Berte IX.

Man taumelt, man träumt! — Diefe Erklärung, ich hätte fie nicht geben sollen. Es kam so schnell, so unerwartet, als ein Donnerwetter!

# Carlos fommt.

Carlos. Was haft bu für Besuch gehabt? Das ganze Haus ift in Bewegung; mas giebt's?

Clavigo. Mariens Bruber.

Carlos. Ich vermuthet's. Der Hund von einem alten Bedienten, ber sonst bei Guilbert's war und der mir nun trätscht, weiß es schon seit gestern, daß man ihn erwartet habe, und trifft mich erst diesen Augen-blid. Er war da?

Clavigo. Gin vortrefflicher Junge.

Carlos. Den wollen wir balb los febn. Ich habe ben Weg über schon gesponnen! — Was hat's benn gegeben? Eine Aussorberung? eine Ehrenerklärung? War er sein hisig, ber Bursch?

Clavigo. Er verlangte eine Erklärung, baß feine Schwester mir keife Gelegenheit zur Beranberung gegeben.

Carlos. Und bu haft fie ausgestellt?

Clavigo. 3ch hielt es fürs Befte.

Carlos. But, fehr gut! Ift fonft nichts vorgefallen?

Clavigo. Er brang auf einen Zweitampf, ober bie Erklärung.

Carlos. Das lette war das gescheidtste. Wer wird sein Leben gegen einen so romantischen Fratzen wagen? Und sorderte er das Papier ungestüm?

Clovigo. Er bictirte mir's, und ich mußte bie Bebienten in bie Galerie rufen.

Corlos. Ich versteh'! Ah! nun hab' ich bich, Herrchen! bas bricht ihm ben Hals. Heiß' mich einen Schreiber, wenn ich ben Buben nicht in zwei Tagen im Gefängniß habe, und mit dem nächsten Transport nach Indien.

Clavigo. Rein, Carlos. Die Sache fteht anders, als du bentst. Carlos. Wie?

Clavigo. Ich hoffe burch seine Bermittlung, burch mein eifriges Bestreben Berzeihung von der Unglücklichen zu erhalten.

Carlos. Clavigo!

Clavigo. Ich hoffe all das Bergangene zu tilgen, das Zerrüttete

wieder herzustellen, und so in meinen Augen und in den Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu werden.

Carlos. Zum Teufel, bist bu kindisch geworden? Man splirt dir boch immer an, daß du ein Gelehrter bist. — Dich so bethören zu lassen! Siehst du nicht, daß das ein einfältig angelegter Plan ist, um dich ins Garn zu sprengen?

Clavigo. Rein, Carlos, er will die Heirath nicht; fie find dagegen, fie will nichts von mir hören.

Carlos. Das ist die rechte Höhe. Nein, guter Freund, nimm mir's nicht übel, ich hab' wohl in Komödien gesehen, daß man einen Landjunker so geprellt hat.

Clavigo. Du beleidigst mich. Ich bitte, spare beinen Humor auf meine Hochzeit. Ich bin entschlossen Marien zu heirathen, freiwillig, aus innerm Trieb. Meine ganze Hoffnung, meine ganze Glückseit ruht auf dem Gedanken ihre Bergebung zu erhalten. Und dann sahr' hin, Stolz! An der Brust dieser Lieben liegt noch der Himmel wie vorzunals; aller Ruhm, den ich erwerbe, alle Größe, zu der ich mich erhebe, wird mich mit doppeltem Gefühl ausfüllen; denn das Mädchen theilt's mit mir, die mich zum doppelten Menschen macht. Leb' wohl! ich muß hin! ich muß die Guilbert wenigstens sprechen.

Carlos. Warte nur bis nach Tisch.

Clavigo. Reinen Augenblid.

(216.)

Carlos (ibm nachsehend und eine Weile schweigend). Da macht wieder jemand einen dummen Streich. (A6.)

# Dritter Act.

Gnilbert's Wohnung.

# Cophie Guilbert, Marie Beaumarchais,

Marie. Du haft ihn gesehen? Mir zittern alle Glieber! Du hast ihn gesehen? Ich war nah an einer Ohnmacht, als ich hörte er käme, und du hast ihn gesehen? Nein, ich kann, ich werde, nein, ich kann ihn nie wieder sehen.

Sophie. Ich war außer mir, als er hereintrat; benn ach! liebt' ich ihn nicht, wie du, mit der vollsten, reinsten, schwesterlichsten Liebe? Hat mich nicht seine Entsernung gekränkt, gemartert? — und nun, den Rückkehrenden, den Reuigen zu meinen Füßen! — Schwester! es ist was Bezauberndes in seinem Anblick, in dem Ton seiner Stimme. Er —

Marie. Nimmer, nimmermebr!

Sophie. Er ist noch ber alte, noch eben das gute, sanste, fühlbare Herz, noch eben die Hestigkeit der Leidenschaft. Es ist noch eben die Begier, geliebt zu werden, und das ängstliche marternde Gesühl, wenn ihm Neigung versagt wird. Alles! alles! Und von dir spricht er, Marie! wie in jenen glücklichen Tagen der seurigsten Leidenschaft; es ist, als wenn dein guter Geist diesen Zwischenraum von Untreu' und Entsernung selbst veranlaßt habe, um das Einförmige, Schleppende einer langen Bekanntschaft zu unterbrechen und dem Gefühl eine neue Lebhaftigkeit zu geben.

Marie. Du red'ft ihm bas Wort?

Sophie. Nein, Schwester! auch versprach ich's ihm nicht. Nur, meine Beste, seh' ich die Sachen, wie sie sind. Du und der Bruder, ihr seht sie in einem allzuromantischen Lichte. Du hast das mit gar manchem guten Kinde gemein, das dein Liebhaber treulos ward und dich verließ! Und daß er wiederkommt, reuig seinen Fehler verbessern, alle alte Hoss-nungen erneuern will — das ist ein Glück, das eine andere nicht leicht von sich stosen würde.

Marie. Mein Berg murbe reißen!

Sophie. Ich glaube dir. Der erste Augenblick muß auf dich eine empfindliche Wirkung machen — und dann, meine Beste, ich bitte dich, halt' diese Bangigkeit, diese Verlegenheit, die dir alle Sinne zu übermeistern scheint, nicht für eine Wirkung des Hasses, für keinen Widermillen. Dein Herz spricht mehr für ihn als du es glaubst, und eben darum traust du dich nicht ihn wiederzusehen, weil du seine Rückschr so sehnlich wünscheft.

Marie. Gen barmherzig!

Sophie. Du follst glitcklich werben. Fühlt' ich, daß du ihn verachtetest, daß er dir gleichgültig wäre, so wollt' ich kein Wort weiter reden, so sollt' er mein Angesicht nicht mehr sehen. Doch so, meine Liebe! — Du wirst mir danken, daß ich dir geholfen habe diese ängstliche Unbestimmtheit zu überwinden, die ein Zeichen der innigsten Liebe ist.

#### Guilbert. Buenco.

Sophie. Rommen Sie, Buenco! Guilbert, kommen Sie! Helft mir biefer Kleinen Muth einsprechen, Entschloffenheit, jest ba es gilt.

Buenco. Ich wollte daß ich sagen dürfte: Nehmt ihn nicht wieder an

Sophie. Buenco!

Buenco. Mein Herz wirft sich mir im Leib' herum bei dem Gebanken: er soll diesen Engel noch besitzen, den er so schändlich beleidigt, den er an das Grad geschleppt hat. Und besitzen? — warum? wodurch macht er das alles wieder gut, was er verbrochen hat? — Daß er wiederskehrt, daß ihm auf einmal beliebt wiederzukehren, und zu sagen: "Jetzt mag ich sie, jetzt will ich sie." Just als wäre diese tressliche Seele eine verdächtige Waare, die man am Ende dem Käuser doch noch nachwirft, wenn er euch schon durch die niedrigsten Gedote und jüdisches Ab- und Zulausen die auss Mark gequält hat. Nein, meine Stimme kriegt er nicht, und wenn Mariens Herz selbst für ihn spräche. — Wiederzukommen, und warum denn jetzt? — jetzt? — Mußt' er warten die ein tapserer Bruder käme, dessen Rache er sürchten muß, um wie ein Schulknabe zu kommen und Abbitte zu thun? — Ha! er ist so seig, als er nichts- wirdig ist!

Guilbert. Ihr rebet wie ein Spanier und als wenn ihr die Spanier nicht kenntet. Wir schweben diesen Augenblick in einer größern Gefahr, als ihr alle nicht seht.

Marie. Befter Builbert!

Guilbert. Ich ehre die unternehmende Seele unsers Bruders, ich habe im stillen seinem Helbenmuth zugesehen, und wünsche, daß alles gut ausschlagen möge, wünsche, daß Marie sich entschließen könnte Clavigo ihre Hand zu geben; denn — (lachelnd) ihr Herz hat er doch. —

Marie. Ihr fend graufam.

Sophie. Hör' ihn, ich bitte bich, hör' ihn!

Guilbert. Dein Bruder hat ihm eine Erklärung abgedrungen, die dich vor den Augen aller Welt rechtfertigen soll, und die wird uns verderben.

Buenco. Bie?

Marie. D Gott!

Guilbert. Er stellte- sie aus in der Hoffnung dich zu bewegen. Bewegt er dich nicht, so muß er alles anwenden um das Papier zu vernichten; er kann's, er wird's. Dein Bruder will es gleich nach seiner Rücksehr von Aranjuez drucken und ausstreuen. Ich fürchte, wenn du beharrest, er wird nicht zurücksehren.

Sophie. Lieber Builbert.

Marie. 3ch vergehe!

Guilbert. Clavigo kann das Papier nicht auskommen lassen. Berwirfst du seinen Antrag, und er ist ein Mann von Ehre, so geht er
deinem Bruder entgegen und einer von beiden bleibt; dein Bruder sterbe
oder siege, er ist verloren. Ein Fremder in Spanien! Mörder dieses
geliebten Höslings! — Schwester, es ist ganz gut, daß man edel denkt
und fühlt; nur, sich und die Seinigen zu Grunde zu richten —

Marie. Rathe mir, Sophie, hilf mir!

Builbert. Und Buenco, widerlegen Gie mich.

Buenco. Er wagt's nicht, er fürchtet für sein Leben; sonst hätt' er gar nicht geschrieben, sonst böt' er Marien seine Hand nicht an.

Guilbert. Desto schlimmer; so findet er hundert die ihm ihren Arm leihen, hundert die unserm Bruder tückisch auf dem Wege das Leben rauben. Ha! Buenco, bist du so jung? Ein Hosmann sollte keinen Meuchelmörder im Sold haben?

Buenco. Der König ist groß und gut.

Guilbert. Auf benn! Durch alle die Mauern die ihn umschließen, die Wachen, das Ceremoniel, und alle das womit die Hofschranzen ihn von seinem Bolke geschieden haben, dringen Sie durch und retten Sie und! — Wer kommt?

# Clavigo fommt.

Clavigo. Ich muß! Ich muß!

(Marie thut einen Schrei, und fallt Cophien in bie Arme.)

Sophie. Graufamer! in welchen Zuftand verfetzen Sie und! (Guitbert und Buenco treten ju ihr.)

Clavigo. Ja, fle ist's! sie ist's! Und ich bin Clavigo. — Hören Sie mich, Beste, wenn Sie mich nicht ansehen wollen. Zu ber Zeit, ba mich Guilbert mit Freundlichkeit in sein Haus aufnahm, da ich ein armer,

unbedeutender Junge mar, da ich in meinem Herzen eine unüberwindliche Leibenschaft für Sie fühlte, mar's ba Berbienst an mir? Ober mar's nicht vielmehr innere Nebereinstimmung ber Charaftere, gebeime Luneigung bes Herzens, bak auch Sie für mich nicht unempfindlich blieben, bak ich nach einer Zeit mir schmeicheln konnte, biek Herr gang zu besiten? Und nun - bin ich nicht eben berselbe? Warum sollt' ich nicht hoffen bürfen? Warum nicht bitten? Wollten Gie einen Freund, einen Geliebten, ben Sie nach einer gefährlichen, unglücklichen Seereife lange für verloren geachtet, nicht wieder an Ihren Busen nehmen, wenn er unvermuthet wieder= fame, und sein gerettetes Leben zu Ihren Kuffen legte? und habe ich weniger auf einem stürmischen Meere bie Zeit geschwebet? Sind unfere Leibenschaften, mit benen wir in ewigem Streit leben, nicht schrecklicher, unbezwinglicher, als jene Wellen, Die den Unglücklichen fern von feinem Baterlande verschlagen! Marie! Marie! Wie können Sie mich haffen, ba ich nie aufgehört habe Sie zu lieben? Mitten in allem Taumel. burch allen verführerischen Gesang ber Citelfeit und bes Stolzes hab' ich mich immer jener seligen, unbefangenen Tage erinnert, Die ich in glücklicher Gin= schränkung zu Ihren Füßen zubrachte, da wir eine Reibe von blübenden Aussichten vor uns liegen saben. - Und nun, warum wollten Gie nicht mit mir alles erfüllen, mas wir hofften? Wollen Sie bas Glück bes Lebens nun nicht ausgenießen, weil ein bufterer Zwischenraum sich unfern Hoffnungen eingeschoben batte? Nein, meine Liebe, glauben Sie, Die besten Freuden der Welt sind nicht gang rein; die bochste Wonne wird auch durch unfere Leidenschaften, burch bas Schickfal unterbrochen. Wollen wir uns beklagen, bak es uns gegangen ist wie allen andern, und wollen wir uns strafbar machen, indem wir biefe Gelegenheit von uns stoken das Bergangene herzustellen, eine zerrüttete Familie wieder aufzurichten, die heldenmuthige That eines eblen Bruders zu belohnen, und unfer eigen Glud auf ewig zu befestigen? — Meine Freunde, um die ich's nicht verdient habe, meine Freunde, die es sehn muffen, weil sie Freunde ber Tugend find, zu ber ich rudfehre, verbinden Sie Ihr Aleben mit dem meinigen. Marie! (Er wirft fich nieber.) Marie! Renust bu meine Stimme nicht mehr? Bernimmst du nicht mehr ben Ton meines Herzens? Marie! Marie!

Marie. D Clavigo!

Clavigo (fpringt auf und faßt ihre hand mit entzudten Ruffen). Sie vergiebt mir, Sie liebt mich! (Umarmt ben Guilbert, ben Buenco.) Sie liebt nuch noch! D Marie, mein Herz sagte mir's! Ich hätte mich zu beinen Füßen wersen, stumm meinen Schmerz, meine Reue ausweinen wollen; bu hättest mich ohne Worte verstanden, wie ich ohne Worte meine Bergebung erhalte. Nein, diese innige Verwandtschaft unserer Seelen ist nicht ausgehoben; nein, sie vernehmen einander noch, wie ehemals, wo kein Wink nöthig war um die innersten Bewegungen sich mitzutheilen. Marie — Marie — Marie!

# Beaumarchais tritt auf.

Beaumarcais. Sa!

Clavigo (ihm entgegenfliegenb). Mein Bruder!

Beaumarcais. Du vergiebst ihm?

Marie. Laft, laft mich! meine Ginne vergeben.

(Man führt fie meg.)

Beaumarcais. Sie hat ihm vergeben?

Buenco. Es fieht fo aus.

Beaumarcais. Du verbienft bein Blud nicht.

Clavigo. Glaube, baf ich's fühle.

Sophie (sommt zuruch). Sie vergiebt ihm. Ein Strom von Thränen brach aus ihren Augen. Er soll sich entsernen, rief sie schluchzend, daß ich mich erhole! Ich vergeb' ihm. — Ach Schwester! rief sie, und fiel mir um den Hals, woher weiß er, daß ich ihn so liebe?

Clavigo (ihr die Sand kuffend). Ich bin ber glücklichste Mensch unter ber Sonne. Mein Bruber!

Beaumarchais (umarmt ihn). Bon Herzen benn. Db ich euch schon sagen muß: noch kann ich euch nicht lieben. Und somit sehd ihr ber Unstige und vergessen seh alles! Das Papier, das ihr mir gabt, hier ist's. (Er nimmt's aus ber Brieftasche, gerreißt es, und giebt's ihm hin.)

Clavigo. Ich bin ber Eurige, ewig ber Eurige.

Sophie. Ich bitte, entfernt euch, daß fie eure Stimme nicht hört, daß fie fich beruhigt.

Clavigo (sie rings umarment). Lebt wohl! Lebt wohl! — Taufend Küsse bem Engel. (216.)

Beaumarchais. Es mag benn gut sehn, ob ich gleich wünschte es wäre anders. (Ladelnb.) Es ist boch ein gutherziges Geschäpf so ein Mäbchen. — Und, meine Freunde, auch muß ich's sagen, es war ganz

ber Gebanke, ber Bunfch unfers Gefandten, bag ihm Marie vergeben, und bag eine glückliche Heirath biese verbrießliche Geschichte enbigen möge.

Builbert. Mir ift auch wieber gang mohl.

Buenco. Er ist euer Schwager, und so Abieu! Ihr seht mich in eurem Hause nicht wieder.

Beaumardais. Dein Berr!

Builbert. Buenco!

Buenco. Ich haff ihn nun einmal bis ans jüngste Gericht. Und gebt Acht, mit was für einem Menschen ihr zu thun habt. (216.)

Guilbert. Er ift ein melancholischer Unglückwogel. Und mit ber Beit läft er fich boch wieber bereben, wenn er fieht, es geht alles gut.

Beaumarchais. Doch war's übereilt, daß ich ihm das Papier zurückgab.

Builbert. Laft! Laft! Reine Grillen!

(216.)

# Vierter Act.

Clavigo's Wohnung.

# Carlos allein.

Es ist löblich, daß man dem Menschen, der durch Verschwendung oder andere Thorheiten zeigt, daß sein Verstand sich verschoben hat, von Amtswegen Vormünder setzt. Thut das die Obrigseit, die sich doch sonst nicht viel um uns beklimmert, wie sollten wir's nicht an einem Freunde thun? Clavigo, du bist in übeln Umständen! Noch hoff' ich! Und wenn du nur noch halbweg senksam bist, wie sonst; so ist's eben noch Zeit dich vor einer Thorheit zu bewahren, die bei deinem sehhaften, empfindlichen Charafter das Elend beines Lebens machen und dich vor der Zeit ins Grab bringen muß. Er kommt.

## Clavigo nachbenfenb.

Clavigo. Guten Tag, Carlos.

Carlos. Ein schwermilthiges, gepreßtes: Guten Tag! Kommft bu in bem humor von beiner Braut?

Clavigo. Es ift ein Engel! Es find vortrefftiche Menfchen!

Carlos. Ihr werbet boch mit ber Hochzeit nicht fo fehr eilen, daß man fich noch ein Kleib bazu kann fticken laffen?

Clavigo. Scherz ober Ernft, bei unserer Hochzeit werden keine ge- ftidten Kleiber parabiren.

Carlos. Ich glaub's wohl.

Clavigo. Das Bergnügen an uns felbst, die freundschaftliche Harsmonie sollen der Brunk bieser Keierlichkeit sehn.

Carlos. 3hr werbet eine ftille, fleine Sochzeit machen?

Clavigo. Wie Menschen, die fühlen daß ihr Glück ganz in ihnen selbst beruht.

Carlos. In ben Umftanben ift es recht gut.

Clavigo. Umftanden! Bas meinst bu mit ben Umftanden?

Carlos. Wie bie Sache nun fteht und liegt und fich verhalt.

Clavigo. Höre, Carlos, ich kann ben Ton bes Rückhalts an Freunben nicht ausstehen. Ich weiß, du bift nicht für biese Heirath; bemungeachtet, wenn du etwas dagegen zu sagen hast, sagen willst, so sag's gerade zu. Wie steht benn die Sache? wie verhält sie sich?

Carlos. Es kommen einem im Leben mehr unerwartete, wunders bare Dinge vor, und es wäre schlimm, wenn alles im Gleise ginge. Man hätte nichts sich zu verwundern, nichts die Köpfe zusammen zu stoßen, nichts in Gesellschaft zu verschneiden.

Clavigo. Auffehn wird's machen.

Carlos. Des Clavigo Hochzeit! das versteht sich. Wie manches Mädchen in Madrid harrt auf dich, hofft auf dich, und wenn du ihnen num biesen Streich svielst?

Clavigo. Das ist nun nicht anders.

Carlos. Sonderbar ist's. Ich habe wenig Männer gekannt, die so großen und allgemeinen Eindruck auf die Weiber machten als du. Unter allen Ständen giebt's gute Kinder, die sich mit Planen und Aussichten beschäftigen dich habhaft zu werden. Die eine bringt ihre Schönheit in Anschlag, die ihren Reichthum, ihren Stand, ihren Witz, ihre Verwandte. Was macht man mir nicht um deinetwillen sitr Complimente! Denn wahrslich weder meine Stumpfnase, noch mein Kraussopf, noch meine bekannte Verachtung der Weiber kann mir so was zuziehen.

Clavigo. Du spottest.

Carlos. Wenn ich nicht schon Borschläge, Anträge in Händen gehabt hätte, geschrieben von eignen zärtlichen, kritzlichen Pfötchen, so unorthographisch als ein originaler Liebesbrief eines Mädchens nur sehn kann. Wie manche hübsche Duenna ist mir bei der Gelegenheit unter die Finger gekommen!

Clavigo. Und bu fagteft mir von allem bem nichts?

Carlos. Weil ich bich mit leeren Grillen nicht beschäftigen wollte, und niemals rathen konnte, daß du mit einer einzigen Ernst gemacht hättest. D Clavigo, ich habe bein Schicksal im Herzen getragen wie mein eignes! Ich habe keinen Freund als dich; die Menschen sind mir alle unerträglich, und du fängst auch an mir unerträglich zu werden.

Clavigo. 3ch bitte bich, fen ruhig.

Carlos. Brenn' einem das Haus ab, daran er zehn Jahre gebauet hat, und schick ihm einen Beichtvater, der ihm die christliche Geduld emspfiehlt. — Man soll sich für niemand interessiren, als für sich selbst; die Menschen sind nicht werth — —

Clavigo. Rommen beine feinbfeligen Grillen wieber?

Carlos. Wenn ich aufs neue ganz brein versinke, wer ist Schuld bran als du? Ich sagte zu mir: Was soll ihm jetzt die vortheilhafteste Heirath? ihm, der es sür einen gewöhnlichen Menschen weit genug gebracht hätte; aber mit seinem Geist, mit seinen Gaben ist es unwerantwortlich — ist es unmöglich, daß er bleibt was er ist. — Ich machte meine Projecte. Es giebt so wenig Menschen, die so unternehmend und biegsam, so geistvoll und fleißig zugleich sind. Er ist in alle Fächer gerecht; als Archivarius kann er sich schnell die wichtigsten Kenntnisse erwerben, er wird sich nothwendig machen, und laßt eine Veränderung vorgehn, so ist er Minister.

Clavigo. Ich gestehe bir, bas waren oft auch meine Träume.

Carlos. Träume! So gewiß ich ben Thurm erreiche und erklettere, wenn ich darauf losgehe, mit dem festen Borsatze nicht abzulassen bis ich ihn erstiegen habe, so gewiß hättest du auch alle Schwierigkeiten überswunden. Und hernach wär' mir für das übrige nicht bang gewesen. Du hast kein Vermögen von Hause, besto besser; das hätte dich auf die Erwersbung eifriger, auf die Erhaltung ausmerksamer gemacht. Und wer am Zoll sitzt ohne reich zu werden, ist ein Pinsel. Und dann seh' ich nicht, warum das Land dem Minister nicht so gut Abgaben schuldig ist, als dem

Könige. Dieser giebt seinen Namen her und jener die Kräfte. Wenn ich benn mit allem dem fertig war, dann sah ich mich erst nach einer Partie für dich um. Ich sah manch stolzes Haus, das die Augen über beine Abkunft zugeblinkt hätte, manches der reichsten, das dir gern den Auswand beines Standes verschafft haben würde, nur um an der Herrslichkeit des zweiten Königs Theil nehmen zu dürfen. — Und num —

Clavigo. Du bist ungerecht, bu setzest meinen gegenwärtigen Zustand zu tief herab. Und glaubst du benn, daß ich mich nicht weiter treiben, nicht auch noch mächtigere Schritte thun kann?

Carlos. Lieber Freund, brich du einer Pflanze das Herz aus, sie mag hernach treiben und treiben, unzählige Rebenschößlinge; es giebt vielleicht einen starken Busch, aber der stolze königliche Buchs des ersten Schusses ist dahin. Und benke nur nicht, daß man diese Heirath bei Hofe gleichgültig ansehen wird. Hast du vergessen, was für Männer dir den Umgang, die Verbindung mit Marien misriethen? Hast du vergessen, wer dir den klugen Gedanken eingab sie zu verlassen? Soll ich sie dir an den Fingern herzählen?

Clavigo. Der Gebanke hat mich auch schon gepeinigt, daß so wenige biesen Schritt billigen werden.

Carlos. Keiner! Und beine hohen Freunde sollten nicht aufgebracht sehn, daß du, ohne sie zu fragen, ohne ihren Nath dich so geradezu hingegeben hast, wie ein unbesonnener Knabe auf dem Markte sein Geld gegen wurmstichige Nüsse wegwirft?

Clavigo. Das ist unartig, Carlos, und übertrieben.

Carlos. Nicht um einen Zug. Denn daß einer aus Leibenschaft einen seltsamen Streich macht, das lass' ich gelten. Ein Kammermädchen zu heirathen, weil sie schön ist wie ein Engel! Gut, der Mensch wird getadelt, und doch beneiden ihn die Leute.

Clavigo. Die Leute, immer die Leute.

Carlos. Du weißt, ich frage nicht ängstlich nach anderer Beifall, doch das ist ewig wahr: wer nichts sür andere thut, thut nichts für sich; und wenn die Menschen dich nicht bewundern oder beneiden, bist du auch nicht glücklich.

Clavigo. Die Welt urtheilet nach bem Scheine. D! wer Mariens Berg besitht, ift zu beneiben!

Carlos. Was die Sache ift, scheint sie auch. Aber freilich bacht'

ich, daß das verborgene Qualitäten sehn müffen, die dein Glück beneidenswerth machen; denn was man so mit seinen Augen sieht, mit seinem Menschenverstande beareifen kann.

Clavigo. Du willft mich zu Grunde richten.

Carlos. Wie ist das zugegangen? wird man in der Stadt fragen. Wie ist das zugegangen? fragt man bei Hose. Um Gotten willen, wie ist das zugegangen? Sie ist arm, ohne Stand; hätte Clavigo nicht einmal ein Abenteuer mit ihr gehabt, man wüßte gar nicht, daß sie in der Welt ist. Sie soll artig sehn, angenehm, witig! — Wer wird darum eine Frau nehmen? Das vergeht so in den ersten Zeiten des Ehestands. Uch! sagt einer, sie soll schön sehn, reizend, ausnehmend schön. — Da ist's zu begreisen, sagt ein anderer. —

Clavigo (wirb verwirrt, ihm entfahrt ein tiefer Seufger). Ach!

Carlos. Schon? D! fagt bie eine, es geht an! Ich hab' fie in seche Jahren nicht gesehn. Da kann sich schon mas verändern, sagt eine andere. Man muß doch Acht geben; er wird sie bald produciren, sagt die britte. Man fragt, gudt, man geht zu Gefallen, man wartet, man ist ungebuldig, erinnert sich immer bes stolzen Clavigo, ber sich nie öffentlich sehen ließ, ohne eine herrliche, hochäugige Spanierin im Triumph aufzuführen, beren volle Bruft, ihre glühenden Wangen, ihre heißen Augen bie Welt rings umber zu fragen schienen: Bin ich nicht meines Begleiters werth? und die in ihrem Uebermuth ben seibenen Schlepprock so weit hinten aus im Winde fegeln ließ, als möglich, um ihre Erscheinung ansehnlicher und würdiger zu machen. — Und nun erscheint ber Herr und allen Leuten versagt das Wort im Munde, - tommt angezogen mit seiner trippelnden, kleinen, hohläugigen Französin, der die Auszehrung aus allen Gliebern spricht, wenn sie gleich ihre Tobtenfarbe mit Weiß und Roth überpinselt hat. D Bruber, ich werbe rasend, ich laufe bavon, wenn mich nun die Leute zu paden friegen, und fragen und quaftioniren und nicht begreifen können, -

Clavigo (ihn bei ber hand faffent). Mein Freund, mein Bruder, ich bin in einer schrecklichen Lage. Ich sage dir, ich gestehe dir, ich ersichter, als ich Marien wiedersah! Wie entstellt sie ist, — wie bleich, abgezehrt! D das ist meine Schuld, meiner Verrätherei! —

Carlos. Possen! Grillen! Sie hatte die Schwindsucht, ba bein Roman noch sehr im Gange war. Ich sagte dir's tausenbmal, und -

Aber ihr Liebhaber habt keine Augen, keine Nasen. Clavigo, es ist schändlich! So alles, alles zu vergessen, eine kranke Frau, die die Best unter deine Nachkommenschaft bringen wird, daß alle deine Kinder und Enkel so in gewissen Jahren höslich ausgehen, wie Bettlerslämpchen. — Ein Mann, der Stammvater einer Familie sehn könnte, die vielleicht künstig — Ich werde noch närrisch, der Kopf vergeht mir.

Clavigo. Carlos, was soll ich bir sagen! Als ich sie wiedersah, im ersten Saumel flog ihr mein Herz entgegen — und ach! — da ber vorüber war, — Mitleiden — innige, tiese Erbarmung slößte sie mir ein; aber Liebe — sieh! es war, als wenn mir in der Fülle der Freuden die kalte Hand des Todes über'n Nacken sühre. Ich strebte munter zu sehn, wieder vor den Menschen, die mich umgaben, den Glücklichen zu spielen: es war alles vorbei, alles so steif, so ängstlich. Wären sie weniger auser sich gewesen, sie müsten's gemerkt haben.

Cartos. Hölle! Tod und Teufel! und du willst sie heirathen? — (Clavigo steht, ganz in sich sethst versunken, ohne zu antworten.) Du bist hin! versloren auf ewig! Leb' wohl, Bruder, und laß mich alles vergessen, laß mich mein einsames Leben noch so ausknirschen, über das Schicksal beiner Berblendung. Ha! das alles! sich in den Augen der Welt verächtlich zu machen, und nicht einmal dadurch eine Leidenschaft, eine Begierde zu befriedigen! dir muthwillig eine Krankheit zuziehen, die, indem sie deine innern Kräste untergräbt, dich zugleich dem Anblick der Menschen absscheilich macht.

Clavigo. Carlos! Carlos!

Carlos. Wär'st du nie gestiegen, um nie zu fallen! Mit welchen Augen werden sie das ansehen! Da ist der Bruder, werden sie sagen! das muß ein braver Kerl sehn, der hat ihn ins Bockshorn gejagt; er hat sich nicht getraut ihm die Spite zu bieten. Ha! werden unsre schwasdronirenden Hosjunker sagen; man sieht immer, daß er kein Cavalier ist. Bah! ruft einer, und rückt den Hut in die Augen, der Franzos hätte mir kommen sollen, und patscht sich auf den Bauch, ein Kerl, der vielescheicht nicht werth wäre dein Reitknecht zu sehn.

Clavigo (fallt in bem Ansbruch ber heftigften Beangstigung, mit einem Strom von Thranen, bem Carlos um ben hals). Rette mich! Freund! mein Bester, rette mich! Rette mich von dem gedoppelten Meineid, von der unüberssehlichen Schande, von mir selbst! — Ich vergehe!

Carlos. Armer! Elender! Ich hoffte, diese jugendlichen Nasereien, die stürmenden Thränen, diese versinkende Wehmuth sollte vorüber senn; ich hoffte dich als Mann nicht mehr erschüttert, nicht mehr in dem bestemmenden Jammer zu sehen, den du ehemals so oft in meinen Busen ausgeweint hast. Ermanne dich, Clavigo, ermanne dich!

Clavigo. Lag mich weinen! (Birft fich in einen Seffel.)

Carlos. Web bir. baf bu eine Babn betreten haft, bie bu nicht endigen wirst! Mit beinem Herzen, beinen Gesinnungen, Die einen ruhigen Bürger glücklich machen würden, mußtelt bu ben unseligen Sang nach Größe verbinden! Und was ift Größe, Clavigo? Sich in Rang und Ansehn über andere zu erheben? Glaub' es nicht! Wenn bein Berr nicht größer ist, als anderer Herzen, wenn du nicht im Stande bist dich gelassen über Berhältniffe binauszusetten, Die einen gemeinen Menschen angstigen würden, fo bift bu mit allen beinen Banbern und Sternen, bift mit ber Krone felbst nur ein gemeiner Mensch. Fasse bich, bernhige bich! (Clavigo richtet fich auf, fieht Carlos an und reicht ibm eine Sand, bie Carlos mit Seftigfeit anfagt.) Auf! auf, mein Freund! und entschließe bich. Sieh, ich will alles bei Seite setzen, ich will sagen: Bier liegen zwei Borschläge auf gleichen Schalen. Entweder du beirathest Marien und findest bein Glud in einem stillen bürgerlichen Leben, in ben ruhigen häuslichen Freuden; ober bu führst auf ber ehrenvollen Bahn beinen Lauf weiter nach bem nahen Ziele. — Ich will alles bei Seite setzen, und will sagen: die Zunge steht inne; es kommt auf beinen Entschluft an. welche von beiben Schalen ben Ausschlag haben foll! Gut! Aber entschliefe bich! — Es ist nichts erbarmlicher in ber Welt, als ein unentschlossener Mensch, ber zwischen zweien Empfindungen schwebt, gern beibe vereinigen möchte, und nicht begreift, daß nichts sie vereinigen kann, als eben der Ameifel, die Unruhe, die ihn peinigen. Auf, und gieb Marien beine Sand, handle als ein ehrlicher Kerl, der das Glud feines Lebens feinen Worten aufopfert, ber es für seine Bflicht achtet, mas er verdorben hat wieder gut zu machen, ber auch ben Kreis seiner Leibenschaften und Wirksankeit nie weiter ausgebreitet hat, als daß er im Stande ift alles wieder gut zu machen mas er verborben hat: und so geniefe bas Glück einer ruhigen Beschränkung, ben Beifall eines bedächtigen Gewissens und alle Seligkeit, die benen Menschen gewährt ift, die im Stande find fich ihr eigen Glud zu schaffen und Freude ben Ibrigen! — Entschliefe bich; fo will ich fagen, bu bift ein guter Kerl. —

Clavigo. Ginen Funten, Carlos, beiner Starte, beines Muths.

Carlas. Er ichläft in dir und ich will blafen bis er in Rammen Sieh auf der andern Seite das Glüd und die Größe, die bich erwarten. Ich will dir diese Aussichten nicht mit dichterischen, bunten Karben vormalen: stelle sie dir selbst in der Lebhaftigkeit dar, wie sie in voller Rlarheit vor beiner Seele fanden. ehe der französische Strubelkovf bir die Sinne verwirrte. Aber auch da, Claviao, sep ein ganzer Kerl, und mache beinen Weg ftracks, ohne rechts und links zu sehen. Dioge beine Seele fich erweitern, und die Gewischeit des großen Gefühls über bich kommen, daß ankerordentliche Menschen eben and darin angerordent= liche Menschen sind, weil ihre Bflichten von den Bflichten des gemeinen Menschen abgehen, daß ber, beffen Werk es ift ein großes Banze zu übersehen, zu regieren, zu erhalten, sich keinen Borwurf zu machen brancht, geringe Berhältniffe vernachläffiget. Kleinigkeiten dem Wohl des Ganzen aufgeopfert zu haben. Thut bas ber Schöpfer in seiner Natur. ber König in seinem Stagte, warum sollten wir's nicht thun, um ihnen ähnlich zu werben?

Clavigo. Carlos, ich bin ein kleiner Mensch.

Carlos. Wir find nicht klein, wenn Umstände uns zu schaffen machen, nur wenn sie uns überwältigen. Noch einen Athemang, und du bist wieder bei dir selber. Wirs die Reste einer erbärmlichen Leidenschaft von dir, die dich in jetzigen Tagen eben so wenig kleiden, als das grane Jäckhen und die bescheidene Miene, mit denen du nach Madrid kamst. Was das arme Mädchen für dich gethan hat, hast du ihr lange gelohnt; und daß du ihr die erste freundliche Aufnahme schuldig bist — Oh! eine andere hätte um das Bergnügen deines Umgangs eben so viel und mehr gethan, ohne solche Prätensionen zu machen! — Und wird dir einfallen, deinem Schulmeister die Hälste deines Vermögens zu geben, weil er dich vor dreisig Jahren das Abc gelehrt hat? Nun, Clavigo?

Clavigs. Das ist all gut; im Ganzen magst du Recht haben, es mag also sehn; nur wie helsen wir uns aus der Verwirrung, in der wir steden? Da gieb Rath, da schaff Hülse, und dann rede.

Carlos. Gut! Du willft alfo?

Clavigo. Mach' mich können, so will ich. Ich habe kein Rachbenken; hab's für mich.

Carlos. Alfo benn. Zuerft gehft bu, ben herrn an einen britten

Ort zu bescheiben, und alsbann forderst du mit der Klinge die Erklärung zurud, die du gezwungen und unbesonnen ausgestellt bast.

Clavigo. Ich habe fie fchon; er zerrif und gab mir fie.

Carlos. Trefflich! Trefflich! Schon ben Schritt gethan - und bu bast mich so lange reben lassen? - Allso klirzer! Du schreibst ihm ganz gelaffen du fändest nicht für gut seine Schwester zu heirathen; die Ursache könnte er erfahren, wenn er sich beut Nacht, von einem Freunde begleitet und mit beliebigen Waffen versehen, da ober bort einfinden wolle. Und somit signirt. - Romm. Clapigo, schreib bas. 3ch bin bein Secundant und - es mufte mit bem Teufel zugeben - (Clavigo geht nach bem Tifche.) Bore! Ein Wort! Wenn ich's fo recht bebente, ift bas ein einfältiger Borichlag. Wer sind wir, um uns gegen einen aufgebrachten Abenteurer zu wagen? Und die Aufführung des Menschen, sein Stand verdient nicht, daß wir ihn für unsers Gleichen achten. Also bor' mich! Wenn ich ihn nun veinlich anklage, baf er beimlich nach Mabrid gekommen, fich bei bir unter einem falfden Namen mit einem Belfershelfer anmelden laffen, dich erft mit freundlichen Worten vertraulich gemacht, bann bich unvermuthet überfallen, eine Erklärung bir abgenöthigt und sie auszustreuen weggegangen ift — bas bricht ihm ben Hals; er soll erfahren, mas bas beifit, einen Spanier mitten in ber burgerlichen Ruhe zu befehden.

Clavigo. Du hast Recht.

Carlos. Wenn wir nun aber unterbeffen, bis ber Process eingeleitet ist, bis bahin uns ber Herr noch allerlei Streiche machen könnte, bas Gewisse spielten, und ihn kurz und gut beim Kopfe nähmen?

Clavigo. Ich verstehe, und tenne bich, daß du Mann bift es auszuführen.

Cartos. Nun auch! Wenn ich, der ich schon fünfundzwanzig Jahre mitlaufe, und dabei war da dem ersten unter den Menschen die Angststropsen auf dem Gesichte standen, wenn ich so ein Possenspiel nicht entwickeln wollte. Und somit lässest du mir freie Hand; du brauchst nichts zu thun, nichts zu schreiben. Wer den Bruder einsteden läßt, giebt pantomimisch zu verstehen, daß er die Schwester nicht mag.

Clavigo. Nein, Carlos! Es gehe wie es wolle, das kann, das werd' ich nicht leiden. Beaumarchais ist ein würdiger Mensch, und er soll in keinem schimpslichen Gefängnisse verschmachten um seiner gerechten Sache willen. Einen andern Borschlag, Carlos, einen andern!

Carlos. Pah! Pah! Kindereien! Wir wollen ihn nicht fressen, er soll wohl aufgehoben und versorgt werden, und lang' kann's auch nicht währen. Denn siehe, wenn er spürt daß es Ernst ist, kriecht sein theatralischer Eiser gewiß zum Kreuz, er kehrt bedust nach Frankreich zurlick, und dankt auf das höslichste, wenn man ja seiner Schwester ein jährliches Gehalt aussehen will, worum's ihm vielleicht einzig und allein zu thun war.

Clavigo. So fep's benn! Nur verfahrt gut mit ihm.

Carlos. Seh unbesorgt. — Noch eine Vorsicht! Man kann nicht wissen, wie's verschwatzt wird, wie er Wind kriegt, und er überläuft dich, und alles geht zu Grunde. Drum begieb dich aus beinem Hause, daß auch kein Bedienter weiß, wohin. Laß nur das nöthigste zusammenpacken Ich schiede dir einen Burschen, der dir's sorttragen und dich hindringen soll, wo dich die heilige Hermandad selbst nicht sindet. Ich hab' so ein paar Mansscher immer offen. Abieu!

Clavigo. Leb' mohl!

Carlos. Frisch! Frisch! Wenn's vorbei ift, Bruder, wollen wir uns laben.

# Guilbert's Wohnung.

## Sophie Guilbert. Marie Beaumarchais mit Arbeit.

Marie. So ungestum ift Buenco fort?

Sophie. Das war natürlich. Er liebt bich, und wie konnte er ben Unblid bes Menschen ertragen, ben er boppelt hassen muß?

Marie. Er ist ber beste, tugendhafteste Bürger, ben ich je gekannt habe. (3hr die Arbeit zeigend.) Mich bilnkt, ich mach' es so? Ich ziehe bas bier ein und bas Ende stedt ich hinauf. Es wird gut stehen.

Sophie. Recht gut. Und ich will Paille-Band zu bem Hänbchen nehmen! es kleid't mich keins besser. Du lächelft?

Marie. Ich lache über mich selbst. Wir Mädchen sind boch eine wunderliche Nation; kaum heben wir den Kopf nur ein wenig wieder, so ist gleich But und Band was uns beschäftigt.

Sophie. Das tannft bu bir nicht nachfagen; feit bem Angenblid

daß Clavigo bich verließ, war nichts im Stande dir eine Freude zu machen. - (Marte fahrt jusammen und fieht nach ber Thur.) Was haft bu?

Marie (bestemmt). Ich glaubte, es käme jemand! Mein armes Herz! D es wird mich noch umbringen. Fühl' wie es schlägt, von bem leeren Schrecken.

Sophie. Seh ruhig. Du siehst blaß; ich bitte bich, meine Liebe! Marie (auf die Bruft beutenb). Es brückt mich hier so. — Es sticht mich so. — Es wird mich umbringen.

Sonhie. Schone bich.

Marie. Ich bin ein närrisches, unglückliches Mädchen. Schmerz und Freude haben mit all ihrer Gewalt mein armes Leben untergraben. Ich sage dir, es ist nur halbe Freude, daß ich ihn wieder habe. Ich werde das Glück wenig genießen, das mich in seinen Armen erwartet; vielleicht gar nicht.

Sophie. Schwester, meine liebe Einzige! Du nagst mit solchen Grillen an bir felber.

Marie. Warum foll ich mich betrügen?

Sophie. Du bist jung und gliicklich, und kannst alles hoffen.

Marie. Hoffmung! O ber süße, einzige Balsam bes Lebens bezaubert oft meine Seele. Muthige jugendliche Träume schweben vor mir, und begleiten die geliebte Gestalt des Unvergleichlichen, der nun wieder der Meine wird. O Sophie, wie reizend ist er! Seit ich ihn nicht sah, hat er — ich weiß nicht, wie ich's ausdrücken soll — es haben sich alle großen Eigenschaften, die ehemals in seiner Bescheidenheit verborgen lagen, entwickelt. Er ist ein Mann worden, und muß mit diesem reinen Gesühle seiner selbst, mit dem er austritt, das so ganz ohne Stolz, ohne Eitelseit ist, er muß alle Herzen wegreißen. — Und er soll der Meinige werden? — Nein, Schwester, ich war seiner nicht werth! — Und jest bin ich's viel weniger!

Sophie. Nimm ihn nur und seh glücklich. — Ich höre beinen Bruber!

#### Beaumarchais fommt.

Beaumarcais. Wo ift Builbert?

Sophie. Er ist schon eine Weile weg; lang' kann er nicht mehr ausbleiben.

Marie. Bas haft bu, Bruder! — (Auffpringend und ihm um ben hals fallenb.) Lieber Bruder, mas haft bu?

Beaumarchais. Richts! Lag mich, meine Marie!

Marie. Wenn ich beine Marie bin, so sag' mir, mas bu auf bem Herzen hast?

Sophie. Lag ihn. Die Männer machen oft Gesichter, ohne just was auf bem Herzen zu haben.

Marie. Nein, nein! Ach, ich sehe bein Angesticht nur wenige Zeit; aber schon brilcht es mir alle beine Empfindungen aus, ich lese jedes Gefihl bieser unverstellten, unverdorbenen Seele auf beiner Stirne. Du hast etwas, das dich stutzig macht. Rebe, was ist's?

Beaumarchais. Es ist nichts, meine Lieben. Ich hoffe, im Grunde ist's nichts. Clavigo -

Marie. Bie?

Beaumarchais. Ich war bei Clavigo. Er ift nicht zu Saufe.

Sophie. Und bas verwirrt bich?

Beaumarchais. Sein Pförtner sagt, er sen verreis't, er wisse nicht wohin? es wisse niemand, wie lange? Wenn er sich verläugnen ließe! Wenn er wirklich verreis't wäre! Wozu bas? Warum bas?

Marie. Wir wollen's abwarten.

Beaumarchais. Deine Zunge lügt. Ha! Die Blässe beiner Wangen, bas Zittern beiner Glieber, alles spricht und zeugt, daß du das nicht abwarten kannst. Liebe Schwester! (Tast sie in seine Arme.) An diesem klopsenden, ängstlich bebenden Herzen schwör' ich dir. Höre mich, Gott, ber du gerecht bist! Höret mich, alle seine Heiligen! Du sollst gerächet werden, wenn er — die Sinne vergehen mir über dem Gedanken — wenn er rücksiele, wenn er boppelten gräßlichen Meineids sich schuldig machte, unsers Elends spottete. — Nein, es ist, es ist nicht möglich, nicht möglich — Du sollst gerächet werden.

Sophie. Alles zu früh, zu voreilig. Schone ihrer, ich bitte bich, mein Bruder. (Marie fest fic.) Was haft bu? Du wirst ohnmächtig.

Marie. Rein, nein! Du bift gleich fo beforgt.

Sophie (reicht ihr Baffer). Nimm bas Glas.

Marie. Lag boch! wozu foll's? - Nun meinetwegen, gieb ber.

Beaumarchais. Wo ist Guilbert? Wo ist Buenco? Schicke nach ihnen, ich bitte bich. (Cophie ab.) Wie ist bir, Marie?

Marie. Gut, gang gut! Dentst bu benn, Bruber, -

Braumarcais. Bas, meine Liebe?

Marie. 26!

Beaumarcais. Der Athem wird bir fcwer?

Marie. Das unbändige Schlagen meines Herzens versetzt mir die Luft.

Beaumarchais. Habt ihr benn kein Mittel? Brauchst bu nichts Nieberschlagenbes?

Marie. Ich weiß ein Mittel, und darum bitt' ich Gott schon lange. Beaumarchais. Du follst's haben, und ich hoffe, von meiner Hand. Marie. Schon gut.

## Cophie fommt.

Sophie. So eben giebt ein Courier biesen Brief ab; er kommt von Aranjuez.

Beaumarchais. Das ift bas Siegel und bie Hand unfere Gesfandten.

Sophie. Ich hieß ihn absteigen und einige Erfrischungen zu sich nehmen; er wollte nicht, weil er noch mehr Depeschen habe.

Marie. Willst bu boch, Liebe, bas Mädchen nach bem Arzte schiden?

Sophie. Fehlt bir mas? Heiliger Gott! mas fehlt bir?

Marie. Du wirst mich ängstigen, baß ich zuletzt kaum traue ein Glas Wasser zu begehren, — Sophie! — Bruber! — Was enthält ber Brief? Sieh, wie er zittert! wie ihn aller Muth verläßt!

Sophie. Bruber, mein Bruber! (Beaumarchals wirft fich fprachlos in einen Seffel und läßt ben Brief fallen.) Mein Bruber! (Gebt ben Brief auf und lief't.)

Marie. Last mich ihn sehen! ich muß — (Will auffteben.) Weh! Ich stihl's. Es ist das letzte. Schwester, aus Barmherzigkeit den letzten, schnellen Todesstoß! Er verräth uns! —

Beaumarchais (auffpringenb). Er verräth und! (An bie Stirn schlagenb und auf die Bruft.) Hier! es ist alles so dumpf, so todt vor meiner Seele, als hätt' ein Donnerschlag meine Sinne gelähmt. Marie! Marie! du bist verrathen! — und ich stehe hier! Wohin? — Was? — Ich sehe nichts, nichts! keinen Weg, keine Rettung! (Wirst sich in den Seffel.)

#### Guilbert fommt

Sophie. Guilbert! Rath! Gulfe! Wir find verloren! Guilbert. Weib!

Sophie Lies! Lies! Der Gesandte meldet unserm Bruder, Clavigo habe ihn peinlich angeklagt, als seh er unter einem falschen Ramen in sein Haus geschlichen, habe ihm im Bette die Bistole vorgehalten, habe ihn gezwungen eine schimpfliche Erklärung zu unterschreiben; und wenn er sich nicht schnell aus dem Königreiche entfernt, so schleppen sie ihn ins Gefängniß, daraus ihn zu befreien der Gesandte vielleicht selbst nicht im Stande ist.

Beaumarchais (aufspringenb). Ja, sie sollen's! sie sollen's! sollen mich ins Gefängniß schleppen. Aber von seinem Leichname weg, von der Stätte weg, wo ich mich in seinem Blute werde geletzt haben. — Ach! der grimmige, entsetzliche Durst nach seinem Blute füllt mich ganz. Dant sein, Gott im Himmel, daß du dem Menschen mitten im glühenden, unerträglichsten Leiden ein Labsal sendest, eine Erquickung. Wie ich die dürstende Rache in meinem Busen fühle! wie aus der Bernichtung meiner selbst, aus der stumpsen Unentschossensteit, mich das herrliche Gefühl, die Begier nach seinem Blute herausreißt, mich über mich selbst reißt! Rache! Wie mir's wohl ist! wie alles an mir nach ihm hinstrebt, ihn zu fassen, ihn zu vernichten!

Sophie. Du bist fürchterlich, Bruder.

Beaumarchais. Defto besser. — Ach! keinen Degen, kein Gewehr! Mit biesen Händen will ich ihn erwürgen, daß mein die Wonne seh! ganz mein eigen das Gefühl: Ich hab' ihn vernichtet.

Marie. Mein Berg! Mein Berg!

Beaumarchais. Ich habe bich nicht retten können, so sollst bu gerächet werden. Ich schnaube nach seiner Spur, meine Zähne gelüstet's nach seinem Fleisch, meinen Gaumen nach seinem Blut. Bin ich ein rasendes Thier geworden! Mir glüht in jeder Aber, mir zuckt in jeder Nerve die Begier nach ihm! — Ich würde den ewig hassen, der mir ihn jetzt mit Gift vergäbe, der mir ihn meuchelmörberisch aus dem Wege räunte. D hilf mir, Guilbert, ihn aufsuchen! Wo ist Buenco? Helft mir ihn sinden.

Builbert. Rette bich! Rette bich! Du bift außer bir.

Marie. Fliebe, mein Bruber!

Sophie. Führ' ihn weg; er bringt feine Schwester um.

#### Buenco fommt

Buenco. Auf, Herr! Fort! Ich fah's voraus. Ich gab auf alles Acht. Und nun! man stellt euch nach, ihr seph verloren, wenn ihr nicht im Augenblick die Stadt verlaßt.

Beaumarcais. Nimmermehr! Wo ift Clavigo?

Buenco. 3ch weiß nicht.

Beaumarcais. Du weißt's. 3ch bitte bich fuffällig, fag mir's.

Sophie. Um Gottes willen, Buenco!

Marie. Ad! Luft! Luft! (Ballt jurud.) Clavigo! -

Sophie. Bulfe, fie ftirbt!

Marie. Berlag uns nicht, Gott im himmel! — Fort, mein Bruber, fort!

Beaumarchais (fallt vor Marien nieber, bie ungeachtet aller bulfe nicht wieber ju fich felbft tommt). Dich verlaffen! Dich verlaffen!

Sophie. So bleib', und verberb' uns alle, wie du Marien getöbtet hast. Du bist hin, o meine Schwester! durch die Unbesonnenheit beines Bruders.

Beaumarcais. Salt, Schwefter!

Sophie (spottenb). Retter! - Racher! - Bilf bir felber!

Beaumarcais. Berbien' ich bas?

Sophie. Gieb mir fie wieder! Und dann geh in den Kerter, geh' aufs Martergeruft, geh, vergieße bein Blut, und gieb mir fie wieder.

Beaumarcais. Sophie!

Sophie. Ha! und ist sie hin, ist sie todt, — so erhalte dich uns! (36m um ben hats fallend.) Mein Bruder, erhalte dich uns! unserm Bater! Gile, eile! Das war ihr Schicksal! Sie hat's geendet. Und ein Gott ist im Himmel, dem laß die Rache.

Buenco. Fort! fort! Kommen Sie mit mir, ich verberge Sie, bis wir Mittel finden, Sie aus bem Königreiche zu schaffen.

Beaumarchais (fallt auf Marien und füßt fie.) Schwester! (Sie reißen ibn los, er fast Sophien, fie macht fich los, man bringt Marien weg, und Buenco mit Beaumarchais ab.)

# Gnilbert. Gin Mrgt.

Sophie (aus bem 3immer zurudkomment, barein man Marten gebracht hat). Bu spat! Sie ist hin! Sie ist tobt!

Guilbert. Kommen Sie, mein Herr! Sehen Sie selbst! Es ist nicht möglich!

# Sünfter Act.

Strafe vor bem Saufe Builberte.

#### Macht.

Das haus ift offen. Bor ber Tour fieben brei in fcmarze Mantel gehulte Manner mit Fadeln. Clavigo, in einen Mantel gewidelt, ben Degen unter'm Arm, fommt.
Ein Bebienter gebt voraus mit einer Kadel.

Clavigo. 3ch fagte bir's, bu follteft biefe Strafe meiben.

Sedienter. Wir hätten einen gar großen Umweg nehmen müssen, und Sie eilen so. Es ist nicht weit von hier, wo Don Carlos sich aushält.

Clavigo. Fadeln bort?

Bedienter. Gine Leiche. Kommen Gie, mein Berr.

Clavigo. Mariens Wohnung! Eine Leiche! Mir fährt ein Todesschauer durch alle Glieder. Geh, frag', wen sie begraben?

Bedienter (geht gu ben Mannern). Wen' begrabt ihr?

Die Manner. Marien Beaumarchais.

(Clavigo fest fich auf einen Stein und verhullt fich.)

Bedienter (fommt jurud.) Sie begraben Marien Begumarchais.

Clavigs (auffpringenb). Mußtest bu's wiederholen, Berräther? Das Donnerwort wiederholen, bas mir alles Mark aus meinen Gebeinen schlägt?

Bedienter. Stille, mein herr, tommen Sie. Bebenten Sie bie Gefahr, in ber Sie schweben.

Clavigo. Beh in die Bolle! Ich bleibe.

Bedienter. O Carlos! O baß ich bich fände, Carlos! Er ist außer sich! (Ab.)

# Clapiap allein. In ber Werne bie Leichenmanner.

Clavigo. Tobt! Marie tobt! Die Nackeln bort! ihre traurigen Begleiter! Es ist ein Rauberspiel, ein Nachtgesicht, bas mich erschreckt. bas mir einem Spiegel porbalt, barin ich bas Ende meiner Berräthereien abnungsweise erkennen soll. — Roch ist es Zeit! Roch! — Ich bebe, mein Berg zerflieft in Schanter! Rein! Rein! bu follft nicht fterben. Ich tomme! 3ch komme! — Verschwindet, Geister der Nacht, die ihr euch mit anast= lichen Schreckniffen mir in ben Weg ftellt! - (Gebt auf fie los.) schwindet! - Sie steben! Ha! sie seben sich nach mir um! Web! Web mir! es find Menschen, wie ich. - Es ift mabr! - Wahr? - Rannst bu's fassen? — Sie ist tobt! — Es ergreift mich mit allem Schauer ber Nacht das Gefilbl: Sie ist todt! Da liegt sie, Die Blume zu beinen Küßen — und bu! — Erbarm dich meiner, Gott im Himmel! ich habe fie nicht getöbtet! - Berbergt euch. Sterne, schaut nicht bernieber, ibr. Die ihr so oft ben Missethäter faht in bem Gefühl bes inniasten Glückes diese Schwelle verlassen, durch eben diese Strake mit Saitensviel und Befang in goldnen Bhantaften binichweben, und fein am beimlichen Gitter lauschendes Mädchen mit wonnevollen Erwartungen entzünden! — Und du füllst min das Haus mit Wehklagen und Jammer! und diesen Schauplat beines Gludes mit Grabgesang! — Marie! Marie! nimm mich mit bir! nimm mich mit bir! (Gine traurige Dufit tont einige Laute von innen.) Sie beginnen ben Weg zum Grabe! — Haltet! baltet! Schlieft ben Sarg nicht! Lakt mich fie noch einmal feben! (Er geht aufe haus los.) ha! wem, wem wag' ich's unters Geficht zu treten? wem in feinen entsetlichen Schmerzen zu begegnen? — Ihren Freunden? Ihrem Bruder! dem wilthender Jammer ben Bufen fullt! (Die Mufit geht wieder an.) Sie ruft mir! fie ruft mir! Ich komme! — Welche Angst umgiebt mich! Welches Beben balt mich zurück!

(Die Mufik fangt zum brittenmale an und fahrt fort. Die Fackeln bewegen sich vor ber Thur; es treten noch brei andere zu ihnen, die sich in Ordnung reihen, um den Leichenzug einzufassen, der aus dem Hause kommt. Sechs tragen die Bahre, darauf der bedeckte Sarg steht)

# Snilbert, Bneneo in tiefer Trauer.

Clavigo (hervortretenb) Saltet!

Guilbert. Belde Stimme!

Clavigo. Saltet! (Die Erager fieben.)

Buenco. Wer unterfteht fich, ben ehrmurbigen Bug ju ftoren?

Clavigo. Gest nieber!

Guilbert. Sa!

Buenco. Elenber! Ift beiner Schandthaten fein Ende? Ift bein Opfer im Sarge nicht sicher bor bir?

Clavigo. Laßt! macht mich nicht rasend! Die Unglücklichen find gefährlich! Ich muß fie sehen! (Er wirft bas Tuch ab. Marie liegt weißgekleibet und mit gefalteten Sanben im Sarge. Clavigo tritt zurud und verbirgt fein Gesicht.)

Buenco. Willft bu fie ermeden, um fie wieber gu tobten?

Clavigo. Armer Spötter! — Marie! (Er fallt vor bem Sarge nieber.)

Beaumarchais. Buenco hat mich verlassen. Sie ift nicht tobt, sagen sie, ich muß seben, trotz bem Teufel! Ich muß sie seben. Facteln, Leiche! (Er rennt auf sie los, erblickt ben Sarg und fällt sprachlos brüber hin; man bebt ibn auf, er ist wie ohnmächtig. Guilbert halt ibn.)

Clavigo (ber an ber anbern Selte bes Sargs auffteht). Marie! Marie!

Beaumarchais (auffahrenb). Das ist seine Stimme! Wer ruft Marie? Wie mit dem Klang der Stimme sich eine glübende Wuth in meine Abern goft?

Clavigo. Ich bin's. (Beaumarchais wild hinsehend und nach bem Degen greifend. Gutlbert halt ihn). Ich fürchte beine glühenden Augen nicht, nicht die Spitze beines Degens! Sieh hierher, dieses geschlossene Auge, diese gefalteten Hände!

Beaumarchais. Zeigst but mir bas? (Er reift fich los, bringt auf Clavigo ein, ber giebt; fie fechten, Beaumarchais ftoft ihm ben Degen in bie Bruft.)

Clavigo (fintenb.) Ich banke bir, Bruber! Du vermählft und. (Er finte auf ben Sarg.)

Beaumarchais (ibn wegreißenb). Beg von biefer Beiligen, Ber-

Clavigo. Weh! (Die Erager halten ihn.)

Beaumarchais. Blut! Blid' auf, Marie, blid' auf beinen Brautschmud, und bann schließ beine Augen auf ewig. Sieh, wie ich beine Rubestätte geweiht habe mit bem Blute beines Mörbere! Schön! Herrlich!

## Sobbie fommt.

Sonhie. Bruber! Gott! mas giebt's?

Beaumarchais. Tritt näher, Liebe, und schau'. Ich hoffte ihr Brautbette mit Rosen zu bestreuen; fieh die Rosen, mit benen ich fie ziere auf ihrem Wege zum himmel.

Sophie. Bir find verloren!

Clavigo. Rette dich, Unbesonnener! rette dich, eh' der Tag anbricht. Gott, der dich zum Rächer sandte, begleite dich! — Sophie — vergieb mir! — Bruder — Freunde, vergebt mir!

Beaumarchais. Wie sein fliegendes Blut alle die glübende Rache meines Herzens auslöscht! wie mit seinem wegfliebenden Leben meine Buth verschwindet! (Auf ibn los gebenb.) Stirb! ich vergebe bir.

Clavigs. Deine Hand! und beine, Sophie! Und eure! (Buenco gaubert.)

Sophie. Gieb fie ibm, Buenco.

Clavigo. 3ch banke bir! du bift die alte. 3ch banke euch! Und wenn du noch hier diese Stätte umschwebst, Geist meiner Geliebten, schau' herab, sieh diese himmlische Gilte, sprich beinen Segen dazu und vergieb mir auch! — 3ch komme! ich komme! — Rette dich, mein Bruder! Sagt mir, vergab sie mir? Wie starb sie?

Sophie. Ihr lettes Wort war bein unglücklicher Name! Sie schied weg ohne Abschied von uns.

Clavigo. 3ch will ibr nach, und ihr ben eurigen bringen.

## Carlos. Gin Bebienter.

- Carlos. Clavigo! Mörber!

Clavigo. Höre mich, Carlos! Du fiehst hier die Opfer beiner Klugheit! — Und nun, um des Blutes willen, in dem mein Leben unsaushaltsam dabin flieft! rette meinen Bruder —

Exrlos. Mein Freund! Ihr steht da? Lauft nach Wundärzten! (Bebienter ab.)

Clavigo. Es ist vergebens. Rette! rette ben unglücklichen Bruder!
— Deine Hand barauf! Sie haben mir vergeben, und so vergeb' ich bir. Du begleitest ihn bis an die Gränze, und — ah!

Carlos (mit bem guße ftampfenb). Clavigo! Clavigo!

Clavigs (fic bem Sarge nabernb, auf ben fie ihn nieberlaffen.) Marie! beine Sand! (Er entfaltet ibre Sanbe, und faßt bie rechte.)

Sophie (ju Beaumarcais). Fort, Ungludlicher! fort!

Clavigs. Ich hab' ihre Hand! Ihre kalte Tobtenhand! Du bist bie Meinige — Und noch biesen Bräutigamskuß! Ah!

Sophie. Er ftirbt. Rette bich, Bruber!

(Beaumarchais fallt Sophien um ben hals. Sophie umarmt ibn, indem fie zugleich eine Bewegung macht, ibn zu entfernen.)

# Stella.

Ein Trauerspiel.

# Berjonen.

Stella.
Căcilie, anfange Commer.
Fernando.
Lucie.
Berwalter.
Poftmeisterin.
Annchen.
Carl.
Bebiente.

# Erfter Act.

3m Bofthaufe.

Dan bort einen Boftillon blafen

Woftmeifterin.

Garl! Garl!

Der Junge fommt.

Der Junge. Bas is?

Post meisterin. Wo hat bich ber Henter wieder? Geh hinaus, ber Postwagen kommt. Führ' die Passagiers herein, trag' ihnen das Gepäck; rühr' dich! Machst du wieder ein Gesicht? (Der Junge ab. 36m nachrusend.) Wart'! ich will dir dein muffig Wesen vertreiben. Ein Wirthsbursche muß immer munter, immer alert sehn. Hernach wenn so ein Schurke Herr wird, so verdirbt er. Wenn ich wieder heirathen möchte, so wär's nur darum; einer Frau allein fällt's gar zu schwer das Pack in Ordnung zu halten.

# Mabame Commer. Lucie in Reifefleibern. Carl.

Lucie (einen Mantelsad tragend, zu Cart). Lag er's nur, es ift nicht schwer; aber nehm' er meiner Mutter die Schachtel ab.

posmeisterin. Ihre Dienerin, meine Frauenzimmer! Sie tommen beizeiten. Der Wagen tommt sonft nimmer so früh.

Kucie. Wir haben einen gar jungen, lustigen, hübschen Schwager gehabt, mit bem ich burch die Welt fahren möchte; und unser sind nur zwei und wenig belaben.

Popmeiserin. Wenn Sie zu speisen belieben, so sind Sie wohl so giltig zu warten; bas Essen ift noch nicht gar fertig.

Radame Sommer. Darf ich Sie nur um ein wenig Suppe bitten.

Aucie. Ich hab' keine Gil. Wollten Sie indeß meine Mutter ver- forgen?

Doftmeifterin. Sogleich.

Lucie. Rur recht gute Brlibe!

Ponmeisterin. Go gut fie ba ift. (Ab.)

Madame Sommer. Daß du bein Befehlen nicht laffen kannst! Du hättest, dünkt mich, die Reise über schon klug werden können! Wir haben immer mehr bezahlt, als verzehrt; und in unsern Umständen!

Lucie. Es hat uns noch nie gemangelt.

Madame Sommer. Aber wir maren bran.

#### Poftillon tritt herein.

Lucie. Nun, braver Schwager, wie steht's? Nicht wahr, bein Trinkgeld?

Postillon. Hab' ich nicht gefahren wie Extrapost?

Sucie. Das heißt, bu haft auch was extra verdient; nicht wahr? Du solltest mein Leibkutscher werden, wenn ich nur Pferde hätte.

Popillon. Auch ohne Bferbe fteh' ich zu Dienften.

Lucie. Da!

Postillon. Dante, Mamfell! Sie geben nicht weiter?

Lucie. Wir bleiben für biefimal bier.

Popillon. Abies!

(216.)

Madame Sommer. Ich seh' an seinem Gesicht, daß du ihm zu viel gegeben hast.

Lucie. Sollte er mit Murren von uns gehen? Er war die ganze Zeit so freundlich. Sie sagen immer, Mama, ich seh eigenfunig, wenigstens eigenniltig bin ich nicht.

Madame Sommer. Ich bitte bich, Lucie, verkenne nicht, mas ich bir sage. Deine Offenheit ehr' ich, wie beinen guten Muth und beine Freigebigkeit; aber es sind nur Tugenden wo sie hingehören.

Lucie. Mama, das Dertchen gefällt mir wirklich. Und das Haus babrüben ift wohl ber Dame, ber ich kunftig Gesellschaft leisten foll?

Madame Sommer. Mich freut's wenn ber Ort beiner Bestimmung bir angenehm ift. Lucie. Stille mag's senn, bas mert' ich schon. It's boch wie Sonntag auf bem großen Plate! Aber bie gnäbige Frau hat einen schönen Garten, und soll eine gute Frau sehn; wir wollen sehen, wie wir zurecht kommen. Was sehen Sie sich um, Mama?

Madame Sommer. Laß mich, Lucie! Glückliches Mädchen, das durch nichts erinnert wird! Ach damals war's anders! Mir ist nichts schmerzlicher, als in ein Posthaus zu treten.

Lucie. Wo fanben Sie auch nicht Stoff fich ju qualen?

Madame Sommer. Und wo nicht Ursache dazu? Meine Liebe, wie ganz anders war's damals, da dein Bater noch mit mir reif'te, da wir die schönste Zeit unsers Lebens in freier Welt genossen; die ersten Jahre unsere Ehe! Damals hatte alles den Reiz der Neuheit für mich. Und in seinem Arm vor so tausend Gegenständen vorüberzueilen, da jede Kleinigkeit mir interessant ward, durch seinen Geist, durch seine Liebe! —

Lucie. Ich mag auch wohl gern reifen.

Madame Sommer. Und wenn wir dann nach einem heißen Tag, nach ausgestandenen Fatalitäten, schlimmem Weg im Winter, wenn wir eintrafen, in manche noch schlechtere Herberge wie diese ist, und den Genuß der einsachsten Bequemlichkeit zusammen fühlten, auf der hölzernen Bank zusammen saßen, unsern Sierkuchen und abgesottene Kartosseln zussammen aßen — damals war's anders!

Lucie. Es ift nun einmal Zeit ihn zu vergeffen.

Madame Sommer. Weißt bu was das heißt: Bergeffen! Gutes Mädchen, du haft, Gott seh Dank! noch nichts verloren, das nicht zu ersetzen gewesen wäre. Seit dem Augenblick, da ich gewiß ward er habe mich verlassen, ist alle Freude meines Lebens dahin. Mich ergriff eine Berzweiflung. Ich mangelte mir selbst, ein Gott mangelte mir. Ich weiß mich des Zustands kaum zu erinnern.

Lucie. Auch ich weiß nichts mehr, als daß ich auf Ihrem Bette saß und weinte, weil Sie weinten. Es war in der grünen Stube, auf dem kleinen Bette. Die Stube hat mir am weh'sten gethan, da wir das Haus verkaufen mußten.

Madame Sommer. Du warst sieben Jahr alt, und konntest nicht fühlen was du verlorst.

#### Annden mit ber Suppe, Poftmeifterin. Carl.

Annden. Bier ift bie Suppe für Dabamc.

Madame Sommer. Ich banke, meine Liebe! Ift bas Ihr Töchterchen?

Posmeiserin. Meine Stieftochter, Madame; aber ba fie so brab ift, ersetzt fie mir ben Mangel an eigenen Kimbern.

Madame Sommer. Gie find in Trauer?

Postmeisterin. Für meinen Mann, ben ich vor brei Monaten verlor. Wir haben nicht gar brei Jahre zusammen gelebt.

Madame Sommer. Gie fcheinen boch ziemlich getröftet.

Popmeisterin. O Madame, unfer eins hat so wenig Zeit zu weinen, als leider zu beten. Das geht Sonntage und Werkeltage. Wenn der Pfarrer nicht einmal auf den Text kommt, oder man ein Sterbelied singen hört — Carl, ein Baar Servietten! ded' hier am Ende auf.

Lucie. Wem ift bas Baus babrüben?

Donmeinerin. Unfrer Frau Baroneffe. Gine allerliebste Frau!

Madame Sommer. Mich freut's, daß ich von einer Nachbarin bestätigen höre, was man uns in einer weiten Ferne betheuert hat. Meine Tochter wird klinftig bei ihr bleiben und ihr Gesellschaft leisten.

Popmeiperin. Dazu wünfche ich Ihnen Glud, Mamfell.

Sucie. Ich wünsche, baf fie mir gefallen moge.

Postmeisterin. Sie mußten einen sonderbaren Geschmad haben, wenn Ihnen der Umgang mit ber gnädigen Frau nicht gefiele.

Aucie. Desto besser! Denn wenn ich mich einmal nach jemanden richten soll, so muß Herz und Wille babei sehn; sonst geht's nicht.

Posmeisterin. Run! nun! wir reben balb wieder davon, und Sie sollen sagen, ob ich wahr gesprochen habe. Wer um unsre gnädige Fran lebt, ist glücklich; wird meine Tochter ein wenig größer, so soll sie ihr wenigstens einige Jahre dienen; es kommt dem Mädchen auf sein ganzes Leben zu Gute.

Annchen. Wenn Sie sie nur sehen! Sie ist so lieb! Sie glauben nicht, wie sie auf Sie wartet. Sie hat mich auch recht lieb. Wollen Sie benn nicht zu ihr gehen? Ich will Sie begleiten.

Aucie. Ich muß mich erst zurecht machen, und will auch noch effen.

Annchen. So barf ich boch hinüber, Mamachen? Ich will ber gnäbigen Frau fagen, bag bie Mamfell gekommen ift.

Doftmeifterin. Geb nur!

Madame Sommer. Und fag' ihr, Kleine, wir wollten gleich nach Tisch auswarten. (Annchen ab.)

Popmeisterin. Mein Mädchen hängt außerordentlich an ihr. Auch ist sie die beste Seele von der Welt, und ihre ganze Freude ist mit Kindern. Sie läßt sich von Bauersmädchen auswarten, die sie ein Geschick haben; hernach sucht sie eine gute Condition für sie; und so vertreibt sie sich die Zeit, seit ihr Gemahl weg ist. Es ist undegreislich, wie sie so unglücklich sehn kann, und dabei so freundlich, so gut.

Madame Sommer. Ift fie nicht Wittme?

Postmeisterin. Das weiß Gott! Ihr Herr ist vor brei Jahren weg, und hört man und sieht nichts von ihm. Und sie hat ihn geliebt über alles. Mein Mann konnte nie fertig werden, wenn er anfing von ihnen zu erzählen. Und noch! Ich sag's selbst, es giebt so kein Herz auf der Welt mehr. Alle Jahre, den Tag da sie ihn zum letztenmal sah, läßt sie keine Seele zu sich, schließt sich ein, und auch sonst, wenn sie von ihm red't, geht's einem durch die Seele.

Madame Sommer. Die Unglückliche!

Poameifterin. Es läßt fich von ber Sache viel reben.

Madame Sommer. Wie meinen Gie?

Popmeiperin. Man fagt's nicht gern.

Madame Sommer. 3ch bitte Gie!

Posmeisterin. Wenn Sie mich nicht verrathen wollen, kann ich's Ihnen wohl vertrauen. Es sind nun über die acht Jahre, daß sie hierher kamen. Sie kauften das Rittergut; niemand kannte sie; man hieß sie den gnädigen Herrn und die gnädige Frau, und hielt ihn für einen Officier, der in fremden Kriegsdiensten reich geworden war, und sich nun zur Ruhe sehen wollte. Sie war damals blutzung, nicht älter als sechzehn Jahr', und schön wie ein Engel.

Ausie. Da wär' sie jest nicht über vierundzwanzig?

Postmeisterin. Sie hat filr ihr Alter Betritbniß genug ersahren. Sie hatte ein Kind; es starb ihr bald; im Garten ist sein Grab, nur von Rasen, und seit der Herr weg ist, hat sie eine Einstedelei dabei ansgelegt, und ihr Grab dazu bestellen lassen. Mein Mann seliger war bei Jahren und nicht leicht zu rühren; aber er erzählte nichts lieber, als von ber Glückseligkeit ber beiden Leute, so lang' sie hier zusammen lebten. Man war ein ganz anderer Mensch, sagte er, nur zuzusehen, wie sie sich liebten.

Madame Sommer. Mein Berg bewegt fich nach ihr.

Postmeisterin. Aber wie's geht. Man fagte, ber herr hätte curiose Principia gehabt; wenigstens kam er nicht in die Kirche; und die Leute, die keine Religion haben, haben keinen Gott und halten sich an keine Ordnung. Auf einmal hieß es: Der gnädige Herr ist fort. Er war verreis't, und kam eben nicht wieder.

Madame Sommer (für fic). Gin Bilb meines ganzen Schickfals!

Postmeisterin. Da waren alle Mäuler davon voll. Eben zu der Zeit, da ich als eine junge Frau hierher zog, auf Michael sind's eben drei Jahre. Und da wußt' jedes was anders, sogar zischelte man einander in die Ohren, sie sehen niemals getraut gewesen; aber verrathen Sie mich nicht. Er soll wohl ein vornehmer Herr sehn, soll sie entführt haben, und was man alles sagt. Ja, wenn ein junges Mädchen so einen Schritt thut, sie hat ihr Leben lang dran abzubüssen.

Annchen (tommt). Die gnädige Frau läßt Sie fehr bitten, gleich binüber zu kommen; fie will Sie nur einen Augenblick fprechen, nur feben.

Lucie. Es schickt fich nicht in biefen Rleibern.

Postmeisterin. Gehen Sie nur! ich geb' Ihnen mein Wort, daß sie darauf nicht achtet.

Lucie. Will Gie mich begleiten, Rleine?

Annden. Bon Bergen gern!

Madame Sommer. Lucie, ein Wort! (Die Postmetsterin entfernt sich.) Daß du nichts verräthst! nicht unsern Stand, nicht unser Schickfal. Begegne ihr ehrerbietig.

Lucie (leise). Lassen Sie mich nur! Mein Bater war ein Kaufmann, ist nach Amerika, ist todt; und badurch sind unsere Umstände — Lassen Sie mich nur; ich hab' das Mährchen ja oft genug erzählt. (Laut.) Wollten Sie nicht ein bischen ruhen? Sie haben's Noth. Die Frau Wirthin weis't Ihnen wohl ein Zimmerchen mit einem Bett an.

Postmeisterin. Ich hab' eben ein hübsches, stilles Zimmerchen im Garten. (Zu Lucten.) Ich wünsche, daß Ihnen die gnädige Frau gefallen möge. (Lucte mit Annchen ab.)

Madame Sommer. Meine Tochter ift noch ein bischen oben aus. Postmeisterin. Das thut die Jugend. Werden sich schon legen, die stolzen Wellen.

Madame Sommer. Defto fchlimmer.

Postmeisterin. Rommen Sie, Madame, wenn's gefällig ift. (Beibe ab.)

## Man bort einen Boftillon.

#### Wernando in Officierstracht. Gin Bedienter.

Bedienter. Soll ich gleich wieder einspannen und Ihre Sachen aufs vachen laffen?

Sernando. Du sollst's herein bringen, sag' ich bir, herein. Wir geben nicht weiter, hörst du.

Bedienter. Nicht weiter? Gie fagten ja -

Fernands. Ich sage, lag bir ein Zimmer anweisen, und bring' meine Sachen borthin.

(Bebienter ab.)

Jernands (ans genfter tretenb). Go feh' ich bich wieber? Simmlifcher Anblick! So seh' ich vieh wieder? Den Schauplatz all meiner Glückselig= feit! Wie still bas ganze Haus ift! Rein Kenster offen! Die Galerie wie obe, auf ber wir so oft zusammen saken! Mert' bir's, Fernando. bas klösterliche Ansehen ihrer Wohnung, wie schmeichelt es beinen Hoffnungen! Und follte, in ihrer Ginfamkeit, Fernando ihr Gebanke, ihre Beschäftigung sehn? Und hat er's um fie verdient? D! mir ist, als wenn ich nach einem langen, freudelosen Todesschlaf ins Leben wieder erwachte: so neu, so bedeutend ist mir alles. Die Bäume, ber Brunnen, noch alles, alles! So lief bas Wasser aus eben ben Röhren, wenn ich, ach, wie tansendmal! mit ihr gedankenvoll aus unserm Kenster schaute, und jedes, in sich gekehrt, still bem Rinnen bes Wassers ausah! Sein Beräusch ift mir Melobie, ruckerinnernde Melodie. Und fie? Sie wird sehn wie fie war. Ja, Stella, bu haft bich nicht verändert; bas fagt mir mein Berz. Wie's bir entgegenschlägt! Aber ich will nicht, ich barf nicht! Ich muß mich erst erholen, muß mich erst überzeugen daß ich wirklich hier bin, daß mich kein Traum täuscht, ber mich so oft schlafend und wachend aus ben fernsten Gegenden hierher geführt hat. Stella! Stella! 3ch tomme!

Fühlst du nicht meine Näherung? in beinem Arm alles zu vergessen! — Und wenn du um mich schwebst, theurer Schatten meines unglücklichen Weibes, vergieb mir, verlaß mich! Du bist dahin; so laß mich dich verzessen, in den Armen des Engels alles vergessen, meine Schicksale, allen Berlust, meine Schmerzen, und meine Reue. — Ich bin ihr so nah und so ferne! — Und in einem Augenblick — Ich kann nicht, ich kann nicht! Ich muß mich erholen, oder ich ersticke zu ihren Füßen.

Poameiferin (tommt). Berlangen ber gnabige Berr ju fpeifen?

Popmeiperin. O ja! Wir warten auf ein Frauenzimmer, bas hinüber zur gnäbigen Frau ift.

Sernando. Wie geht's Ihrer gnäbigen Frau?

Donmeifterin. Rennen Sie fie?

Sernands. Bor Jahren war ich wohl manchmal ba. Was machtibr Gemabl?

Popmeiperin. Beiß Gott. -Er ift in die weite Belt.

Sernando. Fort?

Popmeisterin. Freilich! Berläßt bie liebe Seele! Gott verzeih's ihm! Sernands. Sie wird fich schon zu tröften wiffen.

Postmeisterin. Meinen Sie boch? Da müssen Sie sie wenig kennen. Sie lebt wie eine Nonne, so eingezogen, die Zeit ich sie kenne. Fast kein Fremdes, kein Besuch aus der Nachbarschaft kommt zu ihr. Sie lebt mit ihren Leuten, hat die Kinder des Orts alle an sich, und ist, ungeachtet ihres innern Schmerzens, immer freundlich, immer angenehm.

Sernando. 3ch will fie boch besuchen.

Postmeisterin. Das thun Sie. Manchmal läßt sie uns invitiren, bie Frau Amtmännin, die Frau Pfarrerin und mich, und diskurirt mit uns von allerlei. Freilich hüten wir uns sie an den gnädigen Herrn zu erinnern. Ein einzigmal geschah's. Gott weiß wie's uns wurde, da sie ansting von ihm zu reden, ihn zu preisen, zu weinen. Gnädiger Herr, wir haben alle geweint wie die Kinder, und uns sast nicht erholen können.

Fernando (far fic). Das haft bu um fie verbient! — (Laut.) Ift meinem Bebienten ein Zimmer angewiesen?

Ponmeinerin. Eine Treppe boch. Carl, zeig' bem gnäbigen Herrn bas Zimmer.

(Wernanbo mit bem Jungen ab.)

#### Lucie, Unnchen fommen.

Donmeifterin. Mun, wie ift's?

Ausie. Ein liebes Weibchen, mit der ich nich vertragen werde. Sie haben nicht zu viel von ihr gesagt. Sie wollt' mich nicht lassen. Ich mußte ihr heilig versprechen, gleich nach Tisch mit meiner Mutter und dem Gepäck zu kommen.

Postmeisterin. Das dacht' ich wohl! Ift's jetzt gefällig zu effen? Noch ein schöner, langer Officier ist angefahren, wenn Sie den nicht fürchten.

Lucie. Nicht im geringsten. Mit Soldaten hab' ich lieber zu thun als mit andern. Sie verstellen sich wenigstens nicht, daß man die Guten und Bösen gleich das erstemal kennt. Schläft meine Mutter?

Ponmeifterin. Ich weiß nicht.

Lucie. Ich muß doch nach ihr feben.

(216.)

Popmeiserin. Carl! ba ist wieder bas Salzsaß vergessen. Heißt bas geschwenkt? Sieh nur die Gläser! Ich sollt' bir sie am Kopf entzwei schmeißen, wenn du so viel werth warft, als sie kosten!

#### Rernande fommt.

Popmeiserin. Das Frauenzimmer ist wieder da. Sie wird gleich zu Tisch kommen.

Sernando. Wer ift fie?

Postmeisterin. Ich kenn' fie nicht. Sie scheint von gutem Stande, aber ohne Bermögen; sie wird künftig der gnädigen Frau zur Gesellsschaft sehn.

Sernando. Sie ift jung?

Posmeisterin. Sehr jung; und schnippisch. Ihre Mutter ift auch broben.

#### Queie fommt.

Lucie. Ihre Dienerin.

Sernands. Ich bin glüdlich, eine fo schöne Tischgesellschaft zu finden. (Lucie neigt fic.)

Poameinerin. Sierher, Mamfell! Und Sie belieben bierher!

Sernando. Wir haben nicht die Shre von Ihnen, Frau Bost= meisterin?

Postmeifterin. Wenn ich einmal rube, ruht alles. (216.)

Sernando. Alfo ein Tete a Tete!

Lucie. Den Tifch bazwischen, wie ich's wohl leiden tann.

Sernands. Sie haben fich entschlossen ber Frau Baronesse klinftig Gesellschaft zu leisten?

Lucie. Ich muß woht!

Fernands. Mich bünkt, Ihnen sollt' es nicht fehlen einen Gesellschafter zu finden, der noch unterhaltender wäre als die Frau Baronesse.

Lucie. Mir ift nicht brum zu thun.

Lernando. Auf ihr ehrlich Geficht?

Lucie. Mein Berr, Sie find wie alle Manner, mert' ich!

Sernando. Das beift?

Ausie. Auf den Punkt sehr arrogant. Ihr Herren blinkt euch umentbehrlich; und ich weiß nicht, ich bin doch groß geworden ohne Männer.

Sernando. Gie haben feinen Bater mehr?

Lucie. Ich erinnere mich kaum, baß ich einen hatte. Ich war jung, ba er uns verließ, eine Reise nach Amerika zu thun, und sein Schiff ist untergegangen, bören wir.

Sernando. Und Sie scheinen fo gleichgültig babei?

**Lucie.** Wie könnt' ich anders? Er hat mir wenig zu Liebe gethan; und ob ich's ihm gleich verzeihe, daß er uns verlassen hat — denn was geht dem Menschen über seine Freiheit? — so möcht' ich doch nicht meine Mutter sehn, die vor Kummer stirbt.

Bernands. Und Sie find ohne Bulfe, ohne Schut?

Lucie. Was braucht's bas? Unfer Bermögen ist alle Tage kleiner geworden, dafür auch ich alle Tage größer; und mir ist's nicht bange meine Mutter zu ernähren.

Sernando. Mich erstaunt Ihr Muth!

Lucie. D, mein Herr, ber giebt fich. Wenn man so oft unterzugehen fürchtet, und sich immer wieder gerettet sieht, das giebt ein Zutrauen!

Sernands. Davon Sie Ihrer lieben Mutter nichts mittheilen konnen?

Lucie. Leiber ift sie verliert, nicht ich. Ich dank's meinem Bater, daß er mich auf die Welt gesetzt hat; denn ich lebe gern und vergnügt: aber sie — die alle Hoffnung des Lebens auf ihn gesetzt, ihm den Flor ihrer Jugend aufgeopfert hatte, und nun verlassen, auf einmal verlassen — das muß was entsetzliches sehn, sich verlassen zu fühlen! — Ich habe noch nichts verloren; ich kann nichts davon reden. — Sie scheinen nachdenkend!

Sernands. Ia, meine Liebe, wer lebt, versiert; (aufstehend) aber er gewinnt auch. Und so erhalt' Ihnen Gott Ihren Muth! (Er nimmt ihre Hand.) Sie haben mich erstaunen gemacht. O, mein Kind, wie glück- lich! — Ich bin auch in der Welt gar viel, gar oft von meinen Hoffnungen — Freuden — Es ist doch immer — Und —

Lucie. Bas meinen Sie?

Sernando. Alles Gute! bie besten, wärmsten Wilnsche für Ihr Glüd! (916.)

Lucie. Das ist ein wunderbarer Mensch! Er scheint aber gut zu sehn.

# Bweiter Act.

## Stella. Gin Bedienter.

Stella. Geh hindber, geschwind hindber! Sag' ihr, ich erwarte fie. Bedienter. Sie versprach gleich zu kommen.

Stella. Du siehst ja, sie kommt nicht. Ich hab' das Mädchen recht lieb. Geh! — Und ihre Mutter soll ja mitkommen!

(Bebienter ab.)

Stella. Ich kann sie kaum erwarten. Was das sür ein Wünschen, ein Hoffen ist, die so ein neues Kleid ankommt! Stella! du bist ein Kind. Und warum soll ich nicht lieben? — Ich brauche viel, viel, um dieß Herz auszusüllen! — Biel? Arme Stella! Viel? — Sonst, da er dich noch liebte, noch in deinem Schoose lag, füllte sein Blid deine ganze Seele; und — D Gott im Himmel! dein Rathschluß ist unersorschlich. Wenn ich von seinen Kilsen meine Augen zu dir hinauf wendete, mein

Herz an bem seinen glühte, und ich mit bebenden Lippen seine große Seele in mich trank, und ich dann mit Wonnethränen zu dir hinaufsah, und aus vollem Herzen zu dir sprach: Laß und glücklich, Bater! du hast und so glücklich gemacht! Es war dein Wille nicht — (Sie faut einen Augenblick in Nachdenken, fahrt dann schnell auf, und drückt ihre hande ans herz.) Nein, Fernando, nein, das war kein Borwurf!

## Mabame Commer, Lucie fommen.

Stella. Ich habe sie! Liebes Mädchen, du bist nun die meine. — Madame, ich danke Ihnen für das Zutrauen, mit dem Sie mir den Schatz in die Hände liefern. Das kleine Tropköpschen, die gute freie Seele. D ich hab' dir's schon abgelernt, Lucie.

Madame Sommer. Sie fühlen, was ich Ihnen bringe und lasse. Stella (nach einer Bause, in ver sie Madame Sommer angesehen hat). Berzeihen Sie! Man hat mir Ihre Geschichte berichtet; ich weiß, daß ich Personen von guter Familie vor mir habe, aber Ihre Gegenwart liberzrascht mich. Ich sühle im ersten Anblick Vertrauen und Ehrsurcht gegen Sie.

Madame Sommer. Gnäbige Frau -

Stella. Nichts bavon. Was mein Herz gesteht, bekennt mein Mund gern. Ich höre, Sie sind nicht wohl; wie ist's Ihnen? Setzen Sie sich.

Madame Sommer. Doch, gnädige Frau! Diese Reise in ben Frühlingstagen, die abwechselnden Gegenstände, und diese reine, segensvolle Luft, die sich schon so oft für mich mit neuer Erquickung gefüllt hat, das wirkte alles auf mich so gut, so freundlich, daß selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir ein angenehmes Gesühl wurde, ich einen Widerschein der goldnen Zeiten der Ingend und Liebe in meiner Seele ausdämmern sah.

Stella. Ja die Tage! die ersten Tage der Liebe! — Nein, du bist nicht zum Himmel zurückgekehrt, goldne Zeit! du umgiebst noch jedes Herz in den Momenten, da sich die Blüthe der Liebe erschließt.

Madame Sommer (ihre banbe faffenb). Wie groß! Wie lieb!

Stella. Ihr Angesicht glänzt wie bas Angesicht eines Engels, Ihre Wangen farben fich!

Madame Sommer. Ach und mein Herz! Wie geht es auf! wie schwillt's vor Ihnen!

Stella. Sie haben geliebt! D Gott seh Dank! Ein Geschöpf bas mich versteht! bas Mitleiben mit mir haben kann! bas nicht kalt zu meinen Schmerzen brein blickt! — Wir können ja boch einmal nicht bafür, baß wir so sind! — Was hab' ich nicht alles gethan! Was nicht alles versucht! — Ja, was half's? — Es wollte bas — just bas — und keine Welt, und sonst nichts in der Welt. — Ach! der Geliebte ist überall, und alles ist für den Geliebten.

Madame Sommer. Gie tragen ben himmel im Bergen.

Stella. Ch' ich mich's versah, wieder sein Bild! — So richtete er sich auf, in der und jener Gesellschaft, und sah sich nach mir um. — So kam er dort übers Feld her gesprengt, und warf sich an der Gartenthür in meinen Arm. — Dahinaus sah ich ihn sahren, dahinaus — ach, und er war wiedergekommen. — Rehr' ich mit meinen Gedanken in das Geräusch der Welt — er ist da! Wenn ich so in der Loge saß, und gewiß war, wo er auch stecke, ich mochte ihn sehen oder nicht, daß er jede meiner Bewegungen demerkte und liebte, mein Ausstehen, mein Niedersitzen! Ich sähliche, daß das Schiltteln meines Federbusches ihn mehr anzog, als all die blinkenden Augen ringsum, und daß alle Musik nur Welodie zu dem ewigen Liede seines Herzens war: "Stella! Stella! Wie lieb du mir bist!"

Lucie. Rann man benn einander fo lieb haben?

Stella. Du fragst, Kleine? Da kann ich dir nicht antworten. — Aber mit was unterhalt' ich euch! — Rleinigkeiten! — wichtige Kleinigkeiten — Wahrlich man ist noch ein großes Kind, und es ist einem so wohl dabei. — Sben wie die Kinder sich hinter ihr Schürzchen versteden, und rusen Bip! daß man sie suchen soll! — Wie ganz füllt das unser Herz, wenn wir, beleidigt, den Gegenstand unsver Liebe zu verlassen bei und sehr eifrig sestsetzen! mit welchen Verzerrungen von Seelenstärke treten wir wieder in seine Gegenwart! wie übt sich das in unserm Busen auf und ab! und wie platzt es zuletzt wieder, auf Einen Blick, Einen Händederuck zusammen!

Madame Sommer. Wie glücklich! Sie leben boch noch gang in bem Gefühl ber innigsten, reinsten Menschheit.

Stella. Gin Jahrtaufend von Thränen und Schmerzen vermöchte

vie Seligkeit nicht aufzuwiegen der ersten Blicke, des Zitterns, Stammelns, bes Nahens, Weichens — des Bergessens sein selbst, — den ersten flüchtigen, seurigen Ruß, und die erste ruhig athmende Umarmung. — Madame! Sie versinken, meine Theure! Wo sind Sie?

Madame Sommer. Manner! Manner!

Stella. Sie machen uns glücklich und elend! Mit Ahnungen von Seligkeit erfüllen sie unser Herz! Welche neue, unbekannte Gesühle und Hoffmungen schwellen unser Seele, wenn ihre stürmende Leidenschaft sich jeder unseren Merven mittheilt! Wie oft hat alles an mir gezittert und geklungen, wenn er in unbändigen Thränen die Leiden einer Welt an meinem Busen hinströmte! Ich bat ihn um Gottes willen sich zu schonen! — mich! — Bergebens! — Bis ins innerste Mark sachte er mir die Flammen, die ihn durchwühlten. Und so ward das Mädchen vom Kopf bis zu den Sohlen ganz Herz, ganz Gesühl. Und wo ist denn nun der Himmelsstrich silr dieß Geschöpf, um dein zu athmen, um Nahrung drunter zu sinden?

Madame Sommer. Wir glauben ben Mannern! In ben Augenbliden ber Leibenschaft betrügen fie fich felbft, warum follten wir nicht betrogen werben?

Stella. Madame! Da fährt mir ein Gedanke burch ben Kopf. — Wir wollen einander das sehn, was sie uns hätten werden sollen! Wir wollen beisammen bleiben! — Ihre Hand! — Von diesem Augenblick an laß ich Sie nicht!

Lucie. Das wird nicht angehn!

Stella. Warum, Lucie?

Madame Sommer. Meine Tochter fühlt -

Stella. Doch keine Wohlthat in viesem Borschlag! Fithlen Sie, welche Wohlthat Sie mir thun, wenn Sie bleiben! D ich darf nicht allein sehn! Liebe, ich hab' alles gethan, ich hab' mir Federvieh und Reh' und Hunde angeschafft; ich lehre kleine Mädchen stricken und knüpfen, nur um nicht allein zu sehn, nur um was außer mir zu sehen, das lebt und zunimmt. Und dann doch, wenn mir's glückt, wenn eine gute Gottsheit mir an einem heitern Frühlingsmorgen den Schmerz von der Seele weggehoben zu haben scheint, wenn ich ruhig erwache, und die liebe Sonne auf meinen blühenden Bäumen leuchtet, und ich mich thätig, munter sühle zu den Geschäften des Tages: dann ist mir's wohl, dann treib' ich eine Zeit lang herum, verrichte und ordne, und führe meine Leute an, und

in ber Freiheit meines Herzens bank' ich laut auf zum Himmel für die glücklichen Stunden.

Madame Sommer. Uch ja, gnäbige Frau, ich fühl's! Geschäftigkeit und Wohlthätigkeit sind eine Gabe des himmels, ein Ersat für unglücklich liebende Herzen.

Stella. Ersat? Entschädigung wohl, nicht Ersat. — Etwas anstatt bes Berlornen, nicht das Berlorne selbst mehr. — Berlorne Liebe! wo ist da Ersat für? — D wenn ich manchmal von Gedanken in Gedanken sinke, freundliche Träume der Bergangenheit vor meine Seele bringe, hoffnungsvolle Zukunst ahne, und so in des Mondes Dämmerung meinen Garten auf und ab walle, dann nich's auf einmal ergreist! ergreist, daß ich allein bin, vergebens nach allen vier Winden meine Arme ausstrecke, den Zauber der Liebe vergehens mit einem Drang, einer Fülle ausspreche, daß ich meine, ich müßte den Mond herunterziehen — und ich allein bin, keine Stimme mir aus dem Gedüsch antwortet, und die Sterne kalt und freundlich über meine Qual herabblinken! Und dann, auf einmal das Grab meines Kindes zu meinen Füßen! —

Madame Sommer. Sie hatten ein Rinb?

Stella. Ja, meine Beste! D Gott, du hattest mir diese Seligkeit auch nur zu kosten gegeben, um mir einen bittern Kelch auf mein ganzes Leben zu bereiten. — Wenn so ein Bauerkind auf dem Spaziergange barsuß mit entgegenläuft, und mit den großen, unschuldigen Augen mir eine Kußhand reicht, es durchdringt mir Mark und Gebeine! So groß, denk' ich, wär' meine Mina! Ich heb' es ängstlich liebend in die Höhe, küsse den hundertmal; mein Herz ist zerrissen, die Thränen stürzen aus meinen Augen, und ich fliehe!

Lucie. Sie haben boch auch viel Beschwerlichkeit weniger.

Stella (lächelt und klopft ihr die Achseln). Wie ich nur noch empfinden kann! — Wie die schrecklichen Augenblicke mich nicht getöbtet haben! — Es lag vor mir! abgehflückt die Knospe! und ich stand — versteinert im innersten Busen — ohne Schmerz — ohne Bewußtseyn — — ich stand! — Da nahm die Wärterin das Kind auf, drückte es an ihr Herz, und rief auf einmal: Es lebt! — Ich fiel auf sie, ihr um den Hals, mit tausend Thränen auf das Kind — ihr zu Füßen. — Ach, und sie hatte sich betrogen! Todt lag es da, und ich neben ihm in wüthender, gräßlicher Verzweiflung.

Madame Sommer. Wenben Gie Ihre Gebanken von ben traurigen Scenen.

Stella. Nein! Wohl, sehr wohl ist mir's, daß mein Herz sich wieder öffnen, daß ich das alles losschwätzen kann, was mich so drängt!

— Ja, wenn ich auch einmal ansange von ihm zu erzählen, der mir alles war! — der — Ihr sollt sein Porträt sehen! — sein Porträt! — D mich dünkt immer, die Gestalt des Menschen ist der Text zu allem, was sich über ihn empfinden und sagen läßt.

Lucie. Ich bin neugierig.

Stella (eröffnet ihr Cabinet und führt fie binein). Hier, meine Lieben, bier! Madame Sommer. Gott!

Stella. So! — So! Und boch nicht ben tausenbsten Theil, wie er war. Diese Stirn, diese schwarzen Augen, diese braunen Locken, dieser Ernst — Aber ach, er hat nicht ausdricken können die Liebe, die Freundslichkeit, wenn seine Seele sich ergoß! O mein Herz, das fühlst du allein!

Lucie. Madame, ich erstaune!

Stella. Es ift ein Mann!

Lucie. Ich muß Ihnen sagen, heut aß ich brüben mit einem Officier im Posthause, ber biesem Herrn glich. — D er ist es selbst! ich will mein Leben wetten.

Stella. Beute? Du betrügst bich! Du betrügst mich.

Lucie. Heute! Nur war jener alter, braumer, verbrannt von ber Sonne. Er ist's! Er ist's!

Stella (zieht Die Schelle). Lucie, mein Herz zerspringt! Ich will hinilber!

Aucie. Es wird fich nicht fciden.

Stella. Schicken? D mein Berg! -

#### Bebienter fommt.

Stella. Wilhelm, hinüber ins Posthaus! hinüber! Ein Officier ist brüben, ber soll — ber ist — Lucie, sag's ihm — Er soll hertiber kommen.

Lucie. Rannte er ben gnäbigen Berrn?

Bedienter. Wie mich felbft.

Lucie. Go geh' er ins Posthaus; es ist ein Officier brüben, ber

ihm außerordentlich gleicht. Seh' er, ob ich mich betrüge. Ich schwöre, er ist's.

Stella. Sag' ihm, er soll kommen, kommen! geschwind! geschwind! Wär' bas überstanden! — Hätt' ich ihn in diesen, in — Du betrügst bich! Es ist unmöglich — Laßt mich, ihr Lieben, laßt mich allein! —

(Sie fchließt bas Cabinet hinter fich.)

Lucie. Was fehlt Ihnen, meine Mutter? Wie blaß!

Madame Sommer. Das ist ber lette Tag meines Lebens! Das trägt mein Herz nicht! Alles, alles auf einmal.

Lucie. Grofer Gott!

Madame Sommer. Der Gemahl — Das Bilb — Der Erwarstete — Geliebte! Das ist mein Gemahl! Es ist bein Bater!

Lucie. Mutter! befte Mutter!

Madame Sommer. Und ber ist hier! — wird in ihre Arme sinken, in wenig Minuten! — Und wir? — Lucie, wir muffen fort!

Lucie. Wohin Gie wollen.

Madame Sommer. Gleich!

Ausie. Kommen Sie in ben Garten. Ich will ins Posthaus. Wenn nur ber Wagen noch nicht fort ist, so können wir ohne Abschied in ber Stille — inzwischen sie berauscht von Gluck —

Madame Sommer. In aller Wonne bes Wiebersehens ihn umfassend — ihn! Und ich in dem Augenblick, da ich ihn wieder finde, auf ewig! auf ewig! —

## Bernanbo, Bebienter fommen.

Bedienter. Hierher! Rennen Sie Ihr Cabinet nicht mehr? Sie ist außer sich! Ach! bag Sie wieder da find!

(Fernando vorbei, über fie binfebenb.)

Madame Sommer. Er ift's! Er ift's! - 3ch bin verloren!

## Dritter Act.

## Stella in aller greube binein tretenb mit Wernanbo.

Stella (zu ben Wanten). Er ist wieder da! Seht ihr ihn? Er ist wieder da! (Bor ras Gemalbe einer Benus tretend.) Siehst du ihn, Göttin? Er ist wieder da! Wie oft bin ich Thörin auf und ab gelausen, hier, und habe geweint, geklagt vor dir. Er ist wieder da! Ich traue meinen Sinnen nicht. Göttin! ich habe dich so oft gesehen, und er war nicht da. — Nun bist du da, und er ist da! — Lieber! Lieber! Du warst lange weg! — Aber du bist da! (Ihm um den Hals sallend.) Du bist da! Ich will nichts fühlen, nichts hören, nichts wissen, als daß du da bist!

Sernando. Stella! meine Stella! (An ihrem halfe.) Gott im himmel, bu giebst mir meine Thränen wieber!

Stella. D bu Einziger!

Fernando. Stella! Laß mich wieder beinen lieben Athem trinken, beinen Athem, gegen den mir alle Himmelsluft leer, unerquicklich war! — —

Stella, Lieber! - -

Fernands. Hauche in diesen ausgetrockneten, verstürmten, zerstörten Busen wieder neue Liebe, neue Lebenswonne, aus der Fülle deines Herzaens! — (Er hangt an ihrem Munte.)

Stella. Befter!

Fernands. Erquidung! Erquidung! — Hier, wo bu athmest, schwebt alles in genüglichem, jungem Leben. Lieb' und bleibende Treue würden hier ben ausgeborrten Bagabunden fesseln.

Stella. Schmärmer!

Lernands. Du fühlst nicht, was himmelsthau bem Dürstenben ist, ber aus ber öben, sandigen Welt an beinen Busen zurückkehrt.

Stella. Und die Wonne des Armen? Fernando! sein verirrtes, verlornes, einziges Schäschen wieder an sein Herz zu brücken?

Sernando (gu ihren gugen). Meine Stella!

Stella. Auf, Bester! Steh' auf! Ich kann bich nicht knieen sehen. Lernands. Laf bas! Lieg' ich boch immer vor bir auf ben Knieen, beugt sich boch immer mein Herz vor bir, unendliche Lieb' und Gilte! Stella. Ich habe dich wieder! — Ich kenne mich nicht, ich verstehe mich nicht! Im Grunde, was thut's?

Lernando. Mir ist wie in den ersten Augenblicken unsere Freuden. Ich hab' dich in meinen Armen, ich sauge die Gewißheit deiner Liebe auf deinen Lippen, und taumle, und frage mich staunend, ob ich wache oder träume.

Stella. Nun, Fernando, wie ich spüre, gescheidter bist du nicht geworden.

Sernands. Da sen Gott vor! — Aber biese Augenblide von Wonne in beinen Armen machen mich wieder gut, wieder fromm. — Ich kann beten, Stella; benn ich bin glücklich.

Stella. Gott verzeih' dir's, daß du so ein Bösewicht, und so gut bist. — Gott verzeih' dir's, der dich so gemacht hat — so flatterhaft und so treu. — Wenn ich den Ton deiner Stimme höre, so mein' ich doch gleich wieder, das wäre Fernando, der nichts in der Welt liebte als mich!

Fernands. Und ich, wenn ich in bein blaues, füßes Aug' bringe, und brin mich mit Forschen verliere, so mein' ich, die ganze Zeit meines Wegseyns hätte kein ander Bild brin gewohnet als bas meine.

Stella. Du irrft nicht.

Sernando. Richt? -

Stella. Ich würde dir's bekennen! — Gestand ich dir nicht in den ersten Tagen meiner vollen Liebe zu dir alle kleinen Leidenschaften, die je mein Herz gerührt hatten? Und war ich dir darum nicht lieber? —

Sernando. Du Engel!

Stella. Was siehst du mich so an? Nicht wahr, das Elend hat die Blüthe von meinen Wangen gestreift? —

Fernando. Rose! meine suffe Blume! Stella! — Bas schüttelft bu ben Ropf?

Stella. — Daß man euch so lieb haben kann! — Daß man euch ben Kummer nicht aurechnet, ben ihr uns verursachet!

Sernando (ihre Loden streichelnb). Db du wohl graue Haare bavon gekriegt haft? — Es ist bein Glüd, daß sie so blond ohne das sind — Zwar ausgefallen scheinen dir keine zu sehn. (Er zieht ihr ben Kamm aus ren haaren, und sie rollen tief herunter.)

Stella. Muthwille.

Sernands (feine Arme brein widelnb). Rinaldo wieber in ben alten Betten!

Bedienter (fommt). Onabige Frau! -

Stella. Was hast du? Du machst ein verbrießlich, ein kaltes Gessicht; bu weißt, die Gesichter sind mein Tod, wenn ich vergnügt bin.

Bedienter. Und boch, gnäbige Frau! — Die zwei Fremden wol- len fort.

Stella, Fort? Ad!

Sedienter. Wie ich sage. Ich seh' die Tochter in's Posthaus gehen, wieder kommen, zur Mutter reden. Da erkundigt' ich mich drüben; es hieß, sie hätten Extrapost bestellt, weil der Postwagen hinunter schon sort ist. Ich redete mit ihnen; sie bat mich, die Mutter, in Thränen, ich sollte ihnen ihre Kleider heimlich hinüber schaffen, und der gnädigen Fran tausend Segen wünschen; sie könnten nicht bleiben.

sernands. Es ist die Frau, die heute mit ihrer Tochter angekom= men ist? —

Stella. Ich wollte die Tochter in meine Dienste nehmen, und die Mutter dazu behalten. — O daß sie mir jetzt diese Berwirrung machen, Kernando! —

Sernando. Was mag ihnen fenn?

Stella. Gott weiß! Ich kann, ich mag nichts wissen. Berlieren möcht' ich sie nicht gern. — Hab' ich boch dich, Fernando! — Ich würde zu Grunde gehen in diesen Augenblicken! Rebe mit ihnen, Fernando. — — Eben jetzt! jetzt! — Mache, daß die Mutter herüberkommt, Heinrich! (Der Bebiente geht ab.) Sprich mit ihr; sie soll Freiheit haben. — Fernando, ich will in's Bosket! Romm nach! Komm nach! — Ihr Nachtigallen, ihr empfanget ihn noch!

Sernando. Liebste Liebe!

Stella (an ihm hangenb). Und bu kommst boch balb?

Sernando. Gleich! Gleich! (Stella ab.)

Sernands (allein). Engel bes Himmels! Wie vor ihrer Gegenwart alles heiter wird, alles frei! — Fernando, kennst du dich noch selbst? Alles, was diesen Busen bedrängt, es ist weg; jede Sorge, jedes ängstliche Zurlickerinnern, was war — und was sehn wird! — Kommt ihr schon wieder? — Und doch, wenn ich dich ansehe, deine Hand halte, Stella! slieht alles, verlischt jedes andre Bild in meiner Seele!

## Der Bermalter fommt.

Dermalter (ibm bie Sanbe fuffenb). Sie find wieber ba?

Sernando (bie Sant meggiebenb). 3ch bin's.

Verwalter. Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! D gnäbiger Herr! —

Sernando. Bift bu gludlich?

Verwalter. Meine Frau lebt, ich habe zwei Kinder — und Sie kommen wieder!

Sernando. Wie habt ihr gewirthschaftet?

Verwalter. Daß ich gleich bereit bin, Rechenschaft abzulegen. — Sie sollen erstaunen, wie wir bas Gut verbessert haben. — Darf ich benn fragen, wie es Ihnen ergangen ift?

Sernando. Stille! — Soll ich bir alles sagen? Du verbienst's, alter Mitschulbiger meiner Thorheiten.

Verwalter. Gott seh nur Dank, baß Sie nicht Zigennerhauptmann waren; ich hätte auf Ein Wort von Ihnen gesengt und gebrennt.

Sernando. Du follft's boren!

Derwalter. Ihre Gemahlin? Ihre Tochter?

Fernands. Ich habe sie nicht gefunden. Ich traute mich selbst nicht in die Stadt; allein aus sichern Nachrichten weiß ich, daß sie sich einem Kaufmann, einem salschen Freunde, vertraut hat, der ihr die Capitalien, die ich ihr zurückließ, unter dem Versprechen größerer Procente ablockte und sie darum betrog. Unter dem Vorwande sich auß Land zu begeben, hat sie sich aus der Gegend entsernt und verloren, und bringt wahrscheinlicher Weise durch eigene und ihrer Tochter Handarbeit ein kümmerliches Leben durch. Du weißt, sie hatte Muth und Charakter genug, so etwas zu unternehmen.

Verwalter. Und Sie sind nun wieder hier! Berzeih'n wir's Ihnen, daß Sie so lange ausgeblieben.

Sernando. 3ch bin weit herum gekommen.

Verwalter. Wäre mir's nicht zu hause mit meiner Frau und zwei Kindern so wohl, beneidete ich Sie um den Weg, den Sie wieder durch die Welt versucht haben. Werden Sie uns nun bleiben?

Sernando. Will's Gott!

Verwalter. Es ist doch am Ende nichts anders und nichts bessers.

fernando. Ja, mer bie alten Zeiten vergeffen konnte!

Verwalter. Die uns bei mancher Frende manche Noth brachten. Ich erinnere mich noch an alles genau, wie wir Cäcilien so liebenswürdig fanden, uns ihr aufdrangen, unsre jugendliche Freiheit nicht geschwind genug los werden konnten.

fernando. Es war boch eine fcbone, glückliche Zeit!

Verwalter. Wie sie nuns ein munteres, lebhaftes Töchterchen brachte, aber zugleich von ihrer Munterkeit, von ihrem Reiz manches verlor.

Lernando. Berichone mich mit biefer Lebensgeschichte.

Verwalter. Wie wir hie und da, und da und dort uns umsahn, wie wir endlich diesen Engel trasen, wie nicht mehr von Kommen und Gehen die Rede war, sondern wir uns entschließen mußten, entweder die eine oder die andre glücklich zu machen; wie wir es endlich so bequem sanden, daß sich eben eine Gelegenheit zeigte die Güter zu verkausen, wie wir mit manchem Verlust uns davon machten, den Engel raubten, und das schöne, mit sich selbst und der Welt unbekannte Kind hierher verbannten.

Fernands. Wie es scheint, bift du noch immer so lehrreich und geschwätzig wie vor Alters.

Verwalter. Hatte ich nicht Gelegenheit was zu lernen? War ich nicht der Vertraute Ihres Gewissens? Als Sie auch von hier, ich weiß nicht, ob so ganz aus reinem Verlangen Ihre Gemahlin und Ihre Tochter wiederzusinden, oder auch mit aus einer heimlichen Unruhe, sich wieder weg sehnten, und wie ich Ihnen von mehr als Einer Seite behülflich sehn mußte —

fernando. Go weit für biegmal.

Verwalter. Bleiben Sie nur; bann ift alles gut. (216.)

Bedienter (fommt). Mabanie Sommer!

fernando. Bring' fie berein.

(Bebienter ab.)

Lernands (allein). Dieß Weib macht mich schwermüthig. Daß nichts ganz, nichts rein in der Welt ist! Diese Frau! Ihrer Tochter Muth hat mich zerstört; was wird ihr Schmerz thun!

#### Mabame Commer tritt auf

Lernando (für sich). D Gott! und auch ihre Gestalt muß mich an mein Bergehen erinnern! Herz! Unser Herz! o wenn's in bir liegt so

zu fühlen und so zu handeln, warum hast du nicht auch Kraft, dir das Geschehene zu verzeihen? — Ein Schatten der Gestalt meiner Frau! — D wo seh' ich den nicht! (Laut.) Madame!

Madame Sommer. Bas befehlen Gie, mein Berr?

Fernands. Ich wünschte, daß Sie meiner Stella Gesellschaft leisten wollten und mir. Setzen Sie fich!

Madame Sommer. Die Gegenwart bes Elenben ist bem Glücklichen zur Laft, und ach! ber Glückliche bem Elenben noch mehr.

Sernando. Ich begreife Sie nicht. Können Sie Stella verkannt haben? fie, die ganz Liebe, ganz Gottheit ift?

Madame Sommer. Mein Herr! ich wünschte heimlich zu reisen! Lassen Sie nich! — Ich muß fort. Glauben Sie, daß ich Gründe habe! Aber ich bitte, lassen Sie mich!

Fernands (für fich). Welche Stimme! Welche Gestalt! (Laut.) Mastame! (Er wendet fich ab.) — Gott, es ist meine Frau. (Laut.) Berzeihen Sie! (Eilend ab.)

Madame Sommer (allein). Er erkennt mich! — Ich danke dir, Gott, daß du in diesen Augenblicken meinem Herzen so viel Stärke gegeben hast! — Bin ich's? die Zerfchlagene! die Zerrissene! die in der bedeutenden Stunde so ruhig, so muthig ist? Guter, ewiger Versorger, du nimmst unserm Herzen doch nichts, was du ihm nicht aufbewahrtest, bis zur Stunde wo es bessen am niessten bedarf.

## Fernando fommt gurud.

Fernands (für fic). Sollte sie mich kennen? — (Laut.) Ich bitte Sie, Madame, ich beschwöre Sie, eröffnen Sie mir Ihr Herz!

Madame Sommer. Ich müßte Ihnen mein Schicksal erzählen. Und wie sollten Sie zu Klagen und Trauer gestimmt sehn, an einem Tage da Ihnen alle Freuden des Lebens wiedergegeben sind, da Sie alle Freuden des Lebens der würdigsten weiblichen Seele wiedergegeben haben! Nein, mein Herr, entlassen Sie mich!

Sernando. 3ch bitte Gie!

Madame Sommer. Wie gern erspart' ich's Ihnen und mir! Die Erinnerung der ersten, glücklichen Tage meines Lebens macht mir töbtliche Schmerzen.

Sernando. Sie find nicht immer ungliidlich gewesen?

Madame Sommer. Sonst würd' ich's jetzt in dem Grade nicht sehn. (Nach einer Bause, mit erleichterter Brust.) Die Tage meiner Jugend waren leicht und froh. Ich weiß nicht, was die Männer an mich sesselte; eine große Anzahl wünschte mir gefällig zu sehn. Für wenige fühlte ich Freundschaft, Neigung; doch keiner war, mit dem ich geglaubt hätte mein Leben zudringen zu können. Und so vergingen die glücklichen Tage der rosenfarbenen Zerstreuungen, wo so ein Tag dem andern freundlich die Hand dietet. Und doch sehlte mir etwas. — Wenn ich tiefer ins Leben sah, und Freud' und Leid ahnete die des Menschen warten, da wünscht' ich mir einen Gatten, dessen hand mich durch die Welt begleitete, der sür die Liede, die ihm mein jugendliches Herz weihen konnte, im Alter mein Freund, mein Beschützer, mir statt meiner Estern geworden wäre, die ich um seinenwillen verließ.

fernando. Und nun?

Madame Sommer. Aber ich sah ben Mann! Ich sah ihn, auf ben ich in ben ersten Tagen unsere Bekanntschaft all' meine Hoffnungen niederlegte! Die Lebhaftigkeit seines Geistes schien mit solch einer Treue des Herzens verbunden zu sehn, daß sich ihm das meinige gar bald öffnete, daß ich ihm meine Freundschaft, und ach, wie schnell darauf meine Liebe gab. Gott im Himmel, wenn sein Haupt an meinem Busen ruhte, wie schien er dir sür die Stätte zu danken, die du ihm in meinen Armen bereitet hattest! Wie sloh er aus dem Wirbel der Geschäfte und Zersstreuungen wieder zu mir, und wie unterstützt' ich mich in trüben Stunden an seiner Brust!

fernando. Bas fonnte biefe liebe Berbindung ftoren?

Madame Sommer. Nichts ist bleibend! — Ach, er liebte mich so gewiß, als ich ihn. Es war eine Zeit da er nichts kannte, nichts wußte, als mich glücklich zu sehen, mich glücklich zu machen. Es war, ach! die leichteste Zeit des Lebens, die ersten Jahre einer Berbindung, wo manchmal mehr ein bischen Unmuth, ein bischen Langeweile uns peinigen, als daß es wirklich Uebel wären. Ach, er begleitete mich den leidlichen Weg, um mich in einer öben, sürchterlichen Wisse allein zu lassen.

Sernands (immer verwirrter). Und wie? Seine Gefinnungen, sein Berg?

Madame Sommer. Ronnen wir wiffen, mas in bem Bufen ber

Männer schlägt? — Ich merke nicht, daß ihm nach und nach das alles ward — wie soll ich's nennen? — nicht gleichgültiger! das darf ich mir nicht sagen. Er liebte mich immer, immer! Aber er brauchte mehr als meine Liebe. Ich hatte mit seinen Wünschen zu theilen, vielleicht mit einer Nebenbuhlerin; ich verbarg ihm meine Vorwürse nicht, und zuletzt —

Sernando. Er fonnte? -

Madame Sommer. Er verließ mich. Das Gefühl meines Elends hat keinen Namen! All' meine Hoffnungen in dem Augenblick zu Grunde! in dem Augenblick, da ich die Früchte der aufgeopferten Blüthe einzusernten gedachte, — verlassen! — verlassen! — Alle Stützen des menschlichen Herzens, Liebe, Zutrauen, Ehre, Stand, täglich wachsendes Bersmögen, Aussicht über eine zahlreiche, wohlversorgte Nachkommenschaft, alles stürzte vor mir zusammen, und ich — das überbliebene unglückliche Pfand unser Liebe — Ein todter Kummer solgte auf die wüthenden Schmerzen, und das ausgeweinte, durchverzweiselte Herz sank in Ermatztung hin. Die Unglücksfälle, die das Bermögen einer armen Berlassenen ergriffen, achtete ich nicht, fühlte ich nicht, bis ich zulest —

Sernando. Der Schuldige!

Madame Sommer (mit Burudgehaltener Wehmuth). Er ift's nicht. — Ich bebaure ben Mann, ber fich an ein Madchen hangt.

fernando, Mabame!

Madame Sommer (gelinde spottend, ihre Rührung zu verbergen). Nein, gewiß! Ich seh' ihn als einen Gesangenen an. Sie sagen ja auch immer, es seh so. Er wird aus seiner Welt in die unsre herübergezogen, mit der er im Grunde nichts gemein hat. Er betrügt sich eine Zeit lang, und weh uns, wenn ihm die Augen ausgehen! — Ich nun gar, konnte ihm zuletzt nichts sehn, als eine redliche Haussrau, die zwar mit dem sessenen Bohl ihres Hauses, ihm gefällig, für ihn sorgsam zu sehn, die dem Wohl ihres Hauses, ihres Kindes; all' ihre Tage widmete, und kreilich sich mit so viel Kleinigkeiten abgeben mußte, daß ihr Herz und Kopf oft wüste ward, daß sie keine unterhaltende Gesellschafterin war, daß er mit der Lebhaftigkeit seines Geistes meinen Umgang nothwendig schal sinden mußte. Er ist nicht schuldig!

Sernando (zu ihren gugen). 3ch bin's!

Madame Sommer (mit einem Strom von Thranen an feinem hals). Mein! Sernando. Cacilie! — mein Weib! —

Cacilie (von ihm fich abwendend). Nicht mein! — Dn verlässest mich, mein Herz! — (Wieber an seinem Hase.) Fernando! — wer du auch sehst — laß diese Thränen einer Elenden an deinem Busen fließen! — Halte nicht biesen Augenblick aufrecht, und dann verlaß mich auf ewig! — Es ist nicht dein Weib! — Stoße mich nicht von dir! —

Sernands. Gott! — Cäcilie, beine Thränen an meinen Wangen — das Zittern beines Herzens an dem meinigen! — Schone mich! schone mich! —

Cacilie. Ich will nichts, Fernando! — Nur diesen Augenblick! — Gönne meinem Herzen diese Ergießung; es wird frei werden, stark! Du sollst mich los werden —

Sernando. Sh foll mein Leben zerreißen, eh ich bich laffe!

Cacilie. Ich werbe dich wieder sehen, aber nicht auf dieser Erde! Du gehörest einer andern, der ich dich nicht rauben kann — Deffne, öffne mir den himmel! Einen Blick in jene selige Ferne, in jenes ewige Bleiben — allein, allein ist's Trost in diesem fürchterlichen Augenblicke.

Lernands (sie bei ber Sand fassend, anfebend, sie umarmend). Nichts, nichts in der Welt foll mich von dir trennen. Ich habe bich wiedergefunden.

Cacilie. Gefunden, mas bu nicht suchteft!

Fernando. Laß! [aß! — Ja, ich habe dich gesucht; dich, meine Berlassene, meine Theure! Ich sand sogar in den Armen des Engels hier keine Ruhe, keine Freuden; alles erinnerte mich an dich, an deine Tochter, an meine Lucie. Gütiger Himmel! wie viel Freude! Sollte das liebens-würdige Geschöpf meine Tochter seyn? — Ich habe dich aufgesucht überall. Drei Jahre zieh' ich herum. An dem Ort unsers Ausenthalts sand ich ach! unser Wohnung verändert, in freuden Hinden, und die traurige Geschichte des Berlusst's deines Bermögens. Deine Entweichung zerriß mir das Herz; ich kounte keine Spur von dir sinden, und meiner selbst und des Lebens überdrüssig, steckt' ich mich in diese Kleider, in fremde Dienste, half die sterbende Freiheit der edeln Corsen unterdrücken; und nun siehst du mich hier, nach einer langen und wunderbaren Berirrung wieder an deinem Busen, mein theuerstes, mein bestes Weib!

Eucie tritt auf.

Lernando. O meine Tochter!

Lucie. Lieber, bester Bater! wenn Sie mein Bater wieber find! Fernando. Immer und ewig!

Cacilie. Und Stella? -

Fernands. Hier gilt's schnell seyn. Die Unglückliche! Warum, Lucie, diesen Morgen, warum konnten wir uns nicht erkennen? — Mein Herz schlug mir; du weißt, wie gerührt ich dich verließ! Warum? Warum? Wir hätten uns das alles erspart! Stella! wir hätten ihr diese Schmerzen erspart! — Doch wir wollen fort. Ich will ihr sagen, ihr beständet daraus euch zu entsernen, wolltet sie mit eurem Abschied nicht beschweren, wolltet fort. Und du, Lucie, geschwind hinüber; laß eine Chaise zu dreien anspannen. Meine Sachen soll der Bediente zu den eurigen packen. — Bleib' noch hüben, theuerste Frau! Und du, meine Tochter, wenn alles bestellt ist, komm herüber; und verweilt im Gartensaal, wartet auf mich. Ich will mich von ihr losmachen, sagen, ich wollt' euch hinüber begleiten, sorgen, daß ihr wohl fort kämt, und das Postgeld sür euch bezahlen. — Arme Seele, ich betrüge dich mit deiner Güte! — Wir wollen sort! —

Cacilie. Fort? - Nur ein vernünftig Wort!

Fernands. Fort! Laß sehn! — Ja, meine Lieben, wir wollen fort!
(Cacitie und Lucie ab.)

Fernands (allein). Fort? — Wohin? Wohin? — Ein Dolchstich würde allen diesen Schmerzen den Weg öffnen, und mich in die dunupfe Fühllosigkeit stürzen, um die ich jetzt alles dahin gäbe! — Bist du da, Elender? Erinnere dich der vollglücklichen Tage, da du in starker Genügsfankeit gegen den Armen stand'st, der des Lebens Bürde abwersen wollte; wie du dich fühltest in jenen glücklichen Tagen, und nun! — Ja, die Glücklichen! die Glücklichen! — Eine Stunde früher diese Entdeckung, und ich wäre geborgen! ich hätte sie nie wiedergesehen, sie mich nicht; ich hätte mich überreden können: sie hat dich diese vier Jahre her vergessen, verschmerzt ihr Leiden. Aber nun? Wie soll ich vor ihr erscheinen, was ihr sagen? — O meine Schuld, meine Schuld wird schwer in diesen Augenblicken über mir! — Berlassen die beiden lieben Geschöpfe! Und ich, in dem Augenblick, da ich sie wiedersinde, verlassen von mir selbst! elend! O meine Brust!

## Dierter Act.

## Ginfiebelei in Stella's Barten.

#### Stella allein.

Du blühft schön, schöner als souft, liebe, liebe Stätte ber gehofften ewigen Rube! — Aber bu lockst mich nicht mehr — mir schaubert vor bir. — fühle lockre Erde, mir schaubert vor bir! — - Ach wie oft, in Stunden ber Einbildung, hüllt' ich schon Saupt und Bruft babingegeben in ben Mantel bes Todes, und stand gelassen an beiner Tiefe, und schritt binunter, und verbarg mein jammervolles Berz unter beine lebendige Decke. Da folltest bu, Bermefung, wie ein liebes Rind, biese überfüllte, brangende Brust aussaugen, und mein ganzes Dasenn in einen freundlichen Traum auflösen. — Und nun! — Sonne bes himmels, bu scheinst herein! — es ist so licht, so offen um mich her, und ich freue mich bek! — Er ist wieder ba! — und in einem Wint steht rings um mich bie Schöpfung liebevoll - und ich bin gang Leben -- und neues. wärmeres, glühenderes Leben will ich von seinen Lippen trinken! — Zu ihm — bei ihm — mit ihm in bleibender Kraft wohnen! — Fernando! - Er kommt! Horch! - Nein, noch nicht! - - Hier foll er mich finden, hier an meinem Rosenaltar, unter meinen Rosenzweigen! Diese Knöspchen will ich ihm brechen. — Hier! Hier! — Und dann führ' ich ihn in diese Laube. Wohl, wohl war's, daß ich sie doch, so eng sie ift, für zwei eingerichtet habe. - hier lag fonst mein Buch, stand mein Schreibzeug. — Weg Buch und Schreibzeug! — Käm' er nur! Gleich verlassen! — Hab' ich ihn benn wieder? — Ist er ba? —

## Fernando fommt.

Stella. Wo bleibst bu, mein Bester, Wo bist bu? Ich bin lang', lang' allein! (nengstich.) Was hast bu?

Fernands. Die Weiber haben mich verstimmt! — Die Alte ist eine brave Frau; sie will aber nicht bleiben, will keine Ursache sagen, sie will fort. Laß sie, Stella.

Stella. Wenn sie nicht zu bewegen ist, ich will sie nicht wider Willen. — Und, Fernando, ich brauchte Gesellschaft — und jetzt — (an seinem hale) jetzt, Fernando! Ich habe dich ja!

Sernando. Beruhige bich!

Stella. Laß mich weinen! Ich wollte, ber Tag wäre vorbei! Noch zittern mir alle Gebeine! — Freude! — alles unerwartet auf einmal! Dich, Kernando! Und kaum! kaum! Ich werde vergeben in biesem allen!

.Fernands (für fic.) Ich Elenber! Sie verlaffen? (Laut.) Laß mich, Stella!

Stella. Es ist beine Stimme, beine liebenbe Stimme! — Stella! Stella! — Du weißt, wie gern ich bich biesen Namen aussprechen hörte: — Stella! Es spricht ihn niemand aus wie du. Ganz die Seele der Liebe in dem Rlang! — Wie lebhaft ist mir noch die Erinnerung des Tags, da ich dich ihn zuerst aussprechen hörte, da all mein Glück in dir begann!

fernando. Glud?

Stella. Ich glaube du fängst an zu rechnen, rechnest die trüben Stunden, die ich mir über dich gemacht habe. Laß, Fernando! Laß! — O! seit dem Augenblick, da ich dich zum erstenmal sah, wie ward alles so ganz anders in meiner Seele! Weißt du den Nachmittag im Garten, bei meinem Onkel? Wie du zu uns hereintrat'st? Wir saßen unter den großen Kastanienbäumen hinter dem Lusthaus! —

Sernands (für fic). Sie wird mir bas Herz zerreißen! — — (Laut.) Ich weiß noch, meine Stella!

Stella. Wie du zu uns trat'st? Ich weiß nicht, ob du bemerktest, daß du im ersten Augenblick meine Ausmerksamkeit gesesselt hattest? Ich wenigstens merkte bald, daß deine Augen mich suchten. Ach, Fernando! da brachte mein Onkel die Musik, du nahmst deine Bioline, und wie du spieltest, lagen meine Augen sorglos auf dir; ich spähte jeden Zug in deinem Gesicht, und — in einer unvermutheten Bause schlugst du die Augen auf — auf mich! sie begegneten den meinigen! Wie ich erröthete, wie ich wegsah! Du hast es bemerkt, Fernando; denn von der Zeit an sühlt' ich wohl, daß du öfter über dem Blatt wegsahst, oft zur ungelegenen Zeit auß dem Takt kamst, daß mein Onkel sich zertrat. Jeder Fehlstrich, Fernando, ging mir durch die Seele. — Es war die süßeste Consusion, die ich in meinem Leden gefühlt habe. Um alles Gold hätt' ich dich nicht wieder gerad ansehen können. Sch machte mir Lust, und aina —

Fernando. Bis auf ben kleinsten Umftand! — (Bar fic.) Unglud- liches Gebachtniß!

Stella. Ich erstaune oft selbst, wie ich bich liebe, wie ich jeden

Augenblick bei dir mich ganz vergesse; doch alles vor mir noch zu haben, so lebhaft als wär's heute! Ja, wie oft hab' ich mir's auch erzählt, wie oft, Fernando! — Wie ihr mich suchtet, wie du an der Hand meiner Freundin, die du vor mir kennen lerntest, durchs Bosket streistest, und sie ries: Stella! — und du riesst: Stella! — Ich hatte dich kaum reden gehört und erkannte deine Stimme; und wie ihr auf mich trast, und du meine Hand nahmst! Wer war consuser, ich oder du? Eins half dem andern. — Und von dem Augenblick an — Meine gute Sara sagte mir's wohl, gleich selsigen Abend. — Es ist alles eingetroffen. — Und welche Seligkeit in deinen Armen! Wenn meine Sara meine Freuden sehen könnte! Es war ein gutes Geschöpf; sie weinte viel um mich, da ich so krank, so liebeskrank war. Ich hätte sie gern mitgenommen, da ich um deinetwillen alles verließ.

fernando. Alles verlieft!

Stella. Fällt dir das so auf? Ist's denn nicht wahr? Alles verließ! Oder kannst du in Stella's Munde so was zum Borwurf mißdeuten? Um beinetwillen hab' ich lange nicht genug gethan.

Fernands. Freisich! Deinen Onkel, der dich als Bater liebte, der dich auf den Händen trug, dessen Wille dein Wille war, das war nicht viel? Das Bermögen, die Güter, die alle dein waren, dein worden wären, das war nichts? Den Ort, wo du von Jugend auf gelebt, dich gefreut hattest, — deine Gespielen —

Stella. Und das alles, Fernando, ohne dich? Was war mir's vor beiner Liebe? Aber da, als die in meiner Seele ansging, da hatt' ich erst Tuß in der Welt gesaßt. — Zwar muß ich dir gestehen, daß ich manchsmal in einsamen Stunden dachte: Warum konnt' ich das nicht alles mit ihm genießen? Warum mußten wir fliehen? Warum nicht im Besit vondem allem bleiben? Hätte ihm mein Oakel meine Hand verweigert? — Nein! — Und warum fliehen? — D ich habe für dich wieder Entschuldisgungen genug gesunden! für dich! da hat's mir nie gemangelt! Und wenn's Grille wäre, sagte ich — wie ihr denn eine Menge Grillen habt — wenn's Grille wäre, das Mädchen so heimlich als Beute sür sich zu haben! — Und wenn's Stolz wäre, das Mädchen so allein, ohne Zugabe zu haben! Du kaunst denken, daß mein Stolz nicht wenig dabei interessirt war, sich das Beste glauben zu machen; und so kanst du nun glücklich durch.

fer nando. 3ch vergehe!

#### Munchen fommt

Annchen. Berzeihen Sie, gnäbige Frau! Wo bleiben Sie, Herr Hauptmann! Alles ist aufgepackt, und nun fehlt's an Ihnen! Die Mamsell hat schon ein Laufens, ein Befehlens heut' verführt, daß es unleidlich war; und nun blieben Sie aus!

Stella. Geh, Fernando, bring' fie hinüber; zahl' das Postgeld für sie, aber sen gleich wieder da.

Annchen. Fahren Sie benn nicht mit? Die Mamfell hat eine Chaife zu breien bestellt, Ihr Bedienter hat ja aufgepackt!

Stella. Fernando, bas ift ein Brrthum.

fernando. Was weiß bas Rind?

Annchen. Was ich weiß? Freilich sieht's curios aus, baß ber Herr Hauptmann mit dem Frauenzimmer fort will, von der gnädigen Frau; seit sie bei Tisch Bekanntschaft mit ihnen gemacht hat. Das war wohl ein zärtlicher Abschied, als Sie ihr zur gesegneten Mahlzeit die Hand drückten?

Stella (verlegen). Fernando!

fernando. Es ift ein Rind!

Annchen. Glauben Sie's nicht, gnädige Frau! es ift alles aufsgepackt; der Herr geht mit.

Lernando. Wohin? Wohin?

Stella. Berlaß uns, Annchen! (Annchen ab.) Reiß mich aus ber entsetzlichen Berlegenheit! Ich fürchte nichts, und doch ängstet mich das Kinderaeschwätz. Du bist beweat! Fernando! Ich bin deine Stella!

Jernando (fich umwendend, und fie bei ber hand faffenb). Du bift meine Stella!

Stella. Du erschreckst mich, Fernando! Du siehst wild.

Fernands. Stella! ich bin ein Bösewicht, und feig; und vermag vor dir nichts. Fliehen! — Hab' das Herz nicht, dir den Dolch in die Bruft zu stoffen, und will dich heimlich vergiften, ermorden! Stella!

Stella. Um Gottes millen!

Fernando (mit Buth und Bittern). Und nur nicht sehen ihr Elend, nicht hören ihre Berzweiflung! Flieben! —

Stella. Ich halt's nicht aus!

(Sie will finten, und halt fich an ibn.)

Fernands. Stella, die ich in meinen Armen fasse! Stella, die du mir alles bist! Stella! — (Ralt.) Ich verlasse bich!

Stella (permirrt ladelnb). Dich!

Fernands (mit Bahnknirschen). Dich! mit bem Beibe, bas bu gefeben baft! mit bem Madchen! -

Stella. Es wird fo Racht!

Fernands. Und biefes Weib ift meine Frau! — (Stella fieht ihn ftarr an und laßt die Arme finten.) Und das Mädchen ist meine Tochter! Stella! (Er bemerkt erft, daß sie in Ohnmacht gefallen ift.) Stella! (Er bringt sie auf einen Sis.) Stella! — Hilfe! Hilfe!

## Cacilie, Queie fommen.

Fernando. Seht! feht ben Engel! Er ift babin! Seht! - Gilfe! (Sie bemuben fic um fie.)

Lucie. Gie erholt fich.

Sernando (flumm fie anfebenb). Durch bich! Durch bich! (Ab.)

Stella. Wer? Wer? — (Aufftebend.) Wo ist er? (Sie finkt zurud, sieht die an, die fich um fie bemühen.) Dank euch! Dank! — Wer sehb Ihr? Cacilie. Beruhigen Sie sich! Wir sind's.

Stella. Ihr! — Sehb ihr nicht fort? Sehb ihr? — Gott! wer sagte mir's? — Wer bist du? — Bist du — (Cacillen bei ben Sanben faffenb.) Rein! ich halt's nicht aus!

Cacilie. Befte! Liebste! 3ch ichlieft' bich Engel an mein Berg.

Stella. Sag' mir — es liegt tief in meiner Seele — Sag' mir — bift bu —

Cacilie. Ich bin - ich bin fein Weib! -

Stella (auffpringend, fich bie Augen zuhaltend). Und ich? - (Sie geht verwirrt auf und ab.)

Cacilie. Rommen Sie in Ihr Zimmer!

Stella. Woran erinnerst du mich? Was ist mein? — Schrecklich! — Sind das meine Bäume, die ich pflanzte, die ich erzog? Warum in dem Augenblick mir alles so fremd wird? — Berstoßen — Berloren! — Berloren auf ewig! Fernando! Fernando!

Cacilie. Geb, Lucie, fuch' beinen Bater.

Stella. Um Gottes Barmherzigkeit! Halt! — Weg! Laß ihn nicht kommen! Entfern' bich! — Bater! — Gatte! —

Cacilie. Gufe Liebe!

Stella. Du liebst mich? Du brildst mich an deine Brust? — — Nein! Nein — Laß mich! — Berstoß mich! — (An ihrem Salse.) Noch einen Augenblick! Es wird bald aus mit mir sehn! Mein Herz! Mein Herz!

Stella. Ich ertrag' euren Anblick nicht! Euer Leben hab' ich versgiftet! euch geraubt euer Alles! — Ihr im Elend; und ich — welche Seligskeit in seinen Armen! (Sie wirft fic auf die Antee.) Könnt ihr mir vergeben?

Cacilie. Lak! Lak! (Sie bemuben fich fie aufzubeben.)

Stella. Hier will ich liegen, siehen, jammern, zu Gott und euch; Bergebung! Bergebung! — (Sie springt auf.) — Bergebung? — Trost gebt mir! Trost! Ich bin nicht schuldig! — Du gabst mir ihn, heiliger Gott im Himmel! ich hielt ihn fest, wie die liebste Gabe aus beiner Hand — Laß mich! — Mein Herz zerreißt! —

Cacilie. Unichuldige! Liebe!

Stella (an ihrem Salse). Ich lese in beinen Augen, auf beiner Lippe Worte bes Himmels. Halt' mich! Trag' mich! Ich gehe zu Grunde! Sie vergiebt mir! Sie fühlt mein Elenb!

Carilie. Schwester! meine Schwester! erhole bich! nur einen Augenblick erhole bich! Glaube, daß der in unser Herz diese Gefühle legte, die uns oft so elend machen, auch Trost und Hilse dafür bereiten kann.

Stella. An beinem Sals lag mich sterben.

Cacilie. Rommen Sie!

Stella (nach einer Pause, wild wegfahrend). Laßt mich alle! Sieh, es brängt sich eine Welt voll Berwirrung und Qual in meine Seele, und füllt sie ganz mit unsäglichen Schmerzen. — Es ist unmöglich — unmöglich! So auf einmal! — Ist nicht zu sassen, nicht zu tragen! — (Sie fieht eine Weile niedersebend fill, in sich gekehrt, sieht dann auf, erblickt die beiden, fahrt mit einem Schrei zusammen, und entstieht.)

Cacilie. Geh ihr nach, Lucie! Beobachte sie! (Lucie ab.) Sieh herab auf beine Kinder und ihre Berwirrung, ihr Elend! — Leidend lernt' ich viel. Stärke mich! — Und kann der Knoten gelös't werden, heiliger Gott im Himmel! zerreiß ihn nicht.

## Fünfter Act.

Stella's Cabinet.

3m Monbenfchein.

Stella.

(Sie bat Vernando's Bortrat, und ift im Begriff es von bem Blenbrahmen loszumachen.)

Külle ber Nacht, umgieb mich! fasse mich! leite mich! ich weiß nicht mohin ich trete! - - 3ch muß! ich will bingus in die weite Welt! Wohin? Ad. mobin? — Berbannt aus beiner Schöpfung! Wo bu, beiliger Mond, auf ben Wipfeln meiner Bäume bämmerst, mo bu mit furchtbar lieben Schatten bas Grab meiner holben Mina umgiebst. foll ich nicht mehr wandeln? Bon bem Ort, wo alle Schätze meines Lebens. alle selige Erinnerungen ausbewahrt sind? — Und du, worüber ich so oft mit Andacht und Thränen gewohnt habe. Stätte meines Grabcs! Die ich mir weihte, wo umber alle Wehmuth, alle Wonne meines Lebens dam= mert, wo ich noch abgeschieden umzuschweben und die Vergangenheit alls schmachtend zu genießen hoffte, von dir auch verbannt senn? - Berbannt seyn! — Du bist stumpf! Gott sen Dant! bein Gehirn ift verwüstet; bu kannst ihn nicht fassen den Gedanken: Berbannt sehn! du würdest wahnsinnig werden! — — Nun! — O mir ist schwindlich! — Leb' wohl! - Lebt wohl? - Rimmer wieder sehen? - Es ist ein dumpfer Tobtenblick in dem Gefühl! Richt wieder sehen? — Fort! Stella! (Sie ergreift bas Bottrat.) Und bid) follt' ich jurudlaffen? (Sie nimmt ein Deffer und fangt an bie Ragel loszubrechen) D baf ich ohne Bedanken mare! baf ich in dumpfem Schlaf, daß ich in hinreikenden Thränen mein Leben binnabe! Das ift, und wird febn - bu bift elend! - (Das Gemalbe nach bem Monde wendend.) Ha! Fernando! da du zu mir trat'st, und mein Herz dir entgegen sprang, fühltest du nicht bas Vertrauen auf beine Treue, beine Gute? - Fühltest bu nicht, welch Beiligthum sich bir eröffnete, als sich mein Herz gegen bich aufschloß? — Und bu bebtest nicht vor mir zurück? Berfankst nicht? Entflohst nicht? — Du konntest meine Unschuld, mein Glück, mein Leben so zum Zeitvertreib pflücken, und zerpflücken, und am Wege gebankenlos hinstrenen? — Ebler! — Ha, Ebler! — Meine Jugend! — meine goldnen Tage! — Und du trägst die tiefe Tilde im Herzen! — Dein Weib! — beine Tochter! — Und mir war's frei in der Seese, rein wie ein Frühlingsmorgen! — Alles, alles Eine Hoffnung — Wo bist du, Stella? — (Das Porträt anschauend.) So groß! so schmeischelnd! — Der Blick war's, der mich ins Berderben riß! — Ich hasse dich! Weg! wende dich weg! — So dämmernd! so lieb! — Nein! Nein! — Berderber! — Wich? — Wich? — Du? — Wich? — (Sie zucht mit dem Messer mach dem Gemalde.) Fernando! — (Sie wendet sich ab, das Messer kalt, sie fürzt mit einem Ausbruch von Thränen vor den Stuhl nieder.) Liebster! Liebster! — Bergebens! Bergebens! —

Bedienter (tommt). Gnäbige Frau! wie Sie befahlen, die Pferbe find an der hintern Gartenthur. Ihre Wäsche ist aufgepackt. Bergessen Sie nicht Gelb!

Stella. Das Gemälbe. (Bebienter nimmt bas Deffer auf, und schneiber bas Gemälbe von ber Rahme und rollt's.) — hier ift Gelb.

Bedienter. Aber warum?

Stella (einen Moment ftillftebenb, auf und umber blidenb). Romm! (216.)

#### Gaal.

### Fernando allein.

Laß mich! Laß mich! Sieh! da faßt's mich wieder mit all der schrecklichen Berworrenheit! — So kalt, so graß liegt alles vor mir — als wär' die Welt nichts — ich hätte drin nichts verschuldet! — — Und sie! — Ha! bin ich nicht elender als ihr? Was habt ihr an mich zu fordern? — Was ist nun des Sinnens Ende? — Hier! und hier! Bon einem Ende zum andern! durchgedacht! und wieder durchgedacht! und immer quälender! immer schrecklicher! — (Sie die Siten baltend.) Wo's zuletzt widerstößt! Nirgends vor, nicht hinter sich! Nirgends Nath und Hilse! — Und dies zwei? diese drei besten weiblichen Geschöpse der Erde — elend durch mich! — elend ohne mich! — Ach! noch elender mit mir! — Wenn ich klagen könnte, könnt' verzweiseln, könnt' um Bergebung bitten — könnt' in stumpfer Hoffnung nur eine Stunde hindringen — zu ihren Filßen liegen, und in theilnehmendem Elend Seligkeit genießen! — Wo sind

sie? — Stella! du liegst auf beinem Angesichte, blidst sterbend nach dem Himmel, und ächzest: "Was hab' ich Blume verschuldet, daß mich dein Grimm so niederknickt? Was hatte ich Arme verschuldet, daß du dein Bösewicht zu mir führtest?" — Eäcilie! Mein Weib! o mein Weib! — Slend! Clend! tieses Slend! — Welche Seligkeiten vereinigen sich, um mich elend zu machen! Gatte! Vater! Geliebter! — Die besten, edelsten weiblichen Geschöpfe! — Dein! Dein? — Kannst du das fassen, die dreissache, umsägliche Wonne? — Und nur die ist's, die dich so ergreist, die dich zerreist! — Jede fordert mich ganz! — Und ich? — Hier ist's zu! — ties! unergründlich! — Sie wird elend sehn! — Stella! bist elend! — Was hab' ich dir geraubt? Das Bewustsehn deiner selbst, dein junges Leben! — Stella! — Und ich din so kalt? (Er nimmt eine Bistole vom Alsc.) Doch auf alle Källe! — (Er sabet.)

#### Căcilie fommt.

Cacitie. Mein Bester! wie ist und? — (Ste sieht die Pistolen.) Das sieht ja reisesertig aus! (Vernando legt sie nieder.) Mein Freund! Du scheinst mir gelassener. Kann man ein Wort mit dir reden?

Fernands. Was willst du, Cacilie? Was willst du, mein Beib?

Cacitie. Nenne mich nicht so bis ich ausgerebet habe. Wir sind nun wohl sehr verworren; sollte das nicht zu lösen sehn? Ich hab' viel gelitten, und darum nichts von gewaltsamen Entschlüssen. Bernimmst du mich, Fernando?

Lernando. Ich höre!

Cacilie. Nimm's zu Herzen! Ich bin nur ein Weib, ein kummervolles, klagendes Weib; aber Entschluß ist in meiner Seele. — Fernando! — ich bin entschlossen — ich verlasse bich!

Sernando (fpottenb). Rurz und gut?

Cacitie. Meinst bu, man muffe hinter ber Thur Abschied nehmen, um zu verlaffen was man liebt?

fernando. Cacilie!

Cacilie. Ich werfe bir nichts vor, und glaube nicht, daß ich bir so viel aufopfere. Bisher beklagte ich beinen Verlust; ich härmte mich ab liber das was ich nicht ändern konnte. Ich finde bich wieder; deine Gegenwart flöst mir neues Leben, neue Kraft ein. Fernando, ich stühle,

daß meine Liebe zu dir nicht eigennitzig ift, nicht die Leidenschaft einer Liebhaberin, die alles dahingäbe den ersiehten Gegenstand zu besitzen. Fernando! mein Herz ist warm und voll für dich; es ist das Gefühl einer Gattin, die, aus Liebe, selbst ihre Liebe hinzugeben vermag.

Sernando. Nimmer! Nimmer!

Cacilie. Du fabrit auf?

Sernando. Du marterft mich!

Edrilie. Du sollst glücklich sehn! Ich habe meine Tochter — und einen Freund an dir. Wir wollen scheiden, ohne getrennt zu sehn. Ich will entsernt von dir leben, und ein Zeuge deines Glücks bleiben. Deine Bertraute will ich sehn; du sollst Freude und Kummer in meinen Busen auszießen. Deine Briefe sollen mein einziges Leben sehn, und die meinen sollen dir als ein lieber Besuch erscheinen. — Und so bleibst du mein, bist nicht mit Stella verbannt in einen Winkel der Erde, wir lieben und, nehmen Theil an einander! Und so, Fernando, gieb mir deine Hand drauf.

Fernands. Als Scherz mär's zu grausam; als Ernst ist's unbegreislich! — Wie's nun will, Beste! — Der kalte Sim löj't den Knoten nicht. Was du sagst, klingt schön, schmeckt süß. Wer nicht fühlte, daß darunter weit mehr verborgen liegt, daß du dich selbst betrügst, indem du die marternosten Gesühle mit einem blendenden, eingebildeten Troste schweigen machst. Nein, Cäcilie! Mein Weib, nein! — Du bist mein — ich bleibe dein. — Was sollen hier Worte? Was soll ich die Warum's dir vortragen? Die Warum's sind so viel Lilgen. Ich bleibe dein, oder —

Cacilie. Nun benn!'— Und Stella? (Fernando fahrt auf und geht witd auf und ab.) Wer betrügt fich? Wer betäubt seine Qualen durch einen kalten, ungefühlten, ungebachten, vergänglichen Trost? Ja, ihr Männer kennt euch.

Sernando. Ueberhebe dich nicht beiner Gelassenheit! — Stella! Sie ist elend! Sie wird ihr Leben fern von mir und dir ausjammern. Laf sie! Laf mich!

Cacilie. Wohl, glaube ich, würde ihrem Herzen die Einfamkeit thun; wohl ihrer Bärtlichkeit, uns wieder vereinigt zu wiffen. Jest macht sie sich bittere Borwürfe. Sie würde mich immer für unglücklicher halten, wenn ich dich verließ', als ich wäre; benn sie berechnete mich nach sich. Sie wilrbe nicht ruhig leben, nicht lieben können, ber Engel! wenn fie fühlte, baf ihr Glud Raub wäre. Es ist ihr besser —

fernando. Lag fie flieben! Lag fie in ein Rlofter! -

Chrilie. Wenn ich nun aber wieder so benke: Warum soll sie benn eingemauert sehn? Was hat sie verschuldet, um eben die blühendsten Jahre, die Jahre der Fülle, der reisenden Hoffnung hinzutrauern, verzweiselnd am Abgrund hinzujammern? geschieden zu sehn von ihrer lieben Welt? — von dem, den sie so glühend liebt? — von dem, der sie — Richt wahr, du liebst sie, Fernando?

Fernands. Ha! was soll das? Bist du ein böser Geist, in Gestalt meines Weibes? Was kehrst du mein Herz um und um? Was zerreißest du das zerrissene? Bin ich nicht zerkört, zerrüttet genug? Berslaß mich! Ueberlaß mich meinem Schicksal! — und Gott erbarme sich euer! (Er wirst sich in einen Sessel.)

Edicilie (tritt zu ihm und nimmt ihn bei ber hand). Es war einmal ein Graf — (Bernando will aufspringen, sie halt ihn.) Ein deutscher Graf. Den trieb ein Gefühl frommer Pflicht von seiner Semahlin, von seinen Giltern, nach dem gelobten Lande —

## fernando. Sa!

Cacilie. Er mar ein Biebermann; er liebte fein Beib, nahm Abschied von ihr, empfahl ihr sein Hauswesen, umarmte sie und zog. Er zog burch viele Länder, friegte, und ward gefangen. Seiner Sklaverei erbarmte sich seines Herrn Tochter; sie löste seine Fesseln, sie flohen. Sie geleitete ihn aufs neue burch alle Befahren bes Kriegs. — Der liebe Waffenträger! — Mit Sieg bekrönt, ging's nun zur Rückreise — zu seinem ebeln Weibe! — Und sein Mädchen? — Er fühlte Menschheit! er glaubte an Menschheit, und nahm sie mit. — Sieh ba, bie madre Hausfrau, die ihrem Gemahl entgegeneilt, sieht all ihre Treue, all ihr Bertrauen, ihre Hoffnungen belohnt, ihn wieder in ihren Armen. Und bann baneben seine Ritter, mit stolzer Ehre von ihren Rossen sich auf ben vaterländischen Boben schwingend; seine Knechte abladend die Beute, sie zu ihren Füßen legend; und sie schon in ihrem Sinn das all in ihren Schränken aufbewahrend, schon ihr Schloß mit auszierend, ihre Freunde mit beschenkend. — Ebles, theures Beib, ber größte Schatz ift noch jurud! — Wer ift's, die bort verschleiert mit dem Gefolge nabt? Sanft steigt fie vom Bferbe. - - "hier!" - rief ber Graf, fie bei ber hand fassend, sie seiner Frau entgegenführend, — "Hier! sieh das alles — und sie! nimm's aus ihren Händen — nimm mich aus ihren wieder! Sie hat die Ketten von meinem Halse geschlossen, sie hat den Winden befohlen, sie hat mich erworden — hat mir gedient, mein gewartet! — Was din ich ihr schuldig? — Da hast du sie! — Belohn' sie." (Gernand liegt schluchzend mit den Armen übern Tisch gedreitet). An ihrem Halse rief das treue Weib, in tausend Thränen rief sie: "Nimm alles, was ich dir geden kann! Nimm die Hälste deß, der ganz dein gehört! — Nimm ihn ganz! Laß mir ihn ganz! Jede soll ihn haben, ohne der andern was zu rauben!"— "Und," rief sie an seinem Halse, zu seinen Füßen, "wir sind dein!" — "Sie fasten seine Hände, hingen an ihm — und Gott im Himmel freute sich der Liebe, und sein heiliger Statthalter sprach seinen Segen dazu. Und ihr Glüdt und ihre Liebe faste selig Eine Wohnung, Ein Bett, und Ein Grab.

Sernands. Gott im himmel! Welch ein Strahl von hoffnung bringt herein!

Cacilie. Sie ist ba! Sie ist imser! (Nach ber Cabinets. Thare) Stella! Fernando. Laß sie, laß mich! (Im Begriff wegzugeben.)

Cacilie. Bleib! Bore mich!

Fernands. Der Worte sind schon genug. Was werden kann, wird werden. Laß mich! In diesem Augenblick bin ich nicht vorbereitet, vor euch beiden zu stehen.

Cacilie. Der Unglückliche! Immer fo einsplbig, immer bem freundlichen, vermittelnden Wort widerstrebend, und sie, eben so! Es muß mir boch gelingen. (Rach ber Thur.) Stella! Höre mich, Stella!

### Encie fommt.

Lucie. Rus ihr nicht! Sie ruht, von einem schweren Leiben ruht sie einen Augenblick. Sie leibet sehr; ich fürchte, meine Mutter, mit Willen, ich sürchte, sie stirbt.

Cacilie. Bas fagft bu?

Lucie. Es war nicht Arznei, fürcht' ich, was sie nahm.

Cacilie. Und ich hatte vergebens gehofft? D, daß bu dich täuschteft! — Fürchterlich! — Fürchterlich!

Stella (an ber Thur). Wer ruft mich? Warum wedt ihr mich? Welche Zeit ist's? Warum so frühe? Lucie. Es ift nicht frühe, es ift Abend.

Stella. Gang recht, gang mohl, Abend für mich.

Cacilie. Und fo täufcheft bu uns!

Stella. Wer täuschte bich? Du.

Cacilie. Ich brachte bich zurud, ich hoffte.

Stella. Für mich ift fein Bleibens.

Cacilie. Ach, hatte ich bich ziehen laffen, reifen, eilen, ans Ende ber Welt!

Stella. Ich bin am Ende.

\* Cacilie (zu Lucien, bie inbeffen angftlich bin und wieber gelaufen ift). Bas zauberft bu? Gile, rufe um Gulfe!

Stella (bie Lucien anfaßt). Nein, verweile! (Sie lehnt fich auf beibe, und fie kommen weiter hervor.) Un eurem Arm dachte ich durch's Leben zu gehen; so führt mich zum Grabe. (Sie führen fie langsam hervor und laffen fie auf ber rechten Seite auf einen Seffel nieber.)

Cacilie. Fort, Lucie! fort! Bulfe! Bulfe!

(Queie ab.)

Stella. Mir ift geholfen!

Cacilie. Wie anders glaubt' ich! Wie anders hofft' ich!

Stella. Du Gute, Dulbenbe, Hoffenbe!

Cacilie. Welch entfetzliches Schicfal!

Stella. Tiefe Wunden schlägt das Schickfal, aber oft heilbare. Wunden, die das Herz dem Herzen schlägt, das Herz sich selber, die sind unheilbar und so — laß mich sterben.

#### Wernando fommt.

Fernands. Uebereilte sich Lucie, oder ist die Botschaft mahr? Laß sie nicht wahr sehn, oder ich fluche deiner Großmuth, Cäcilie, beiner Langmuth.

Cacilie. Mir wirft mein herz nichts vor. Guter Wille ift höher als aller Erfolg. Sile nach Rettung! fie lebt noch, fie gehört uns noch.

Stella (Die aufblickt und Fernando's Sand faßt). Willsommen! Laß mir beine Hand, (zu Cacitien) und du die beine. Alles um Liebe, war die Losung meines Lebens. Alles um Liebe, und so nun auch den Tod. In ben seligsten Augenblicken schwießen wir und verstanden und, (sucht die Sande beider Satten zusammenzubringen) und nun laßt mich schweigen und ruhen. (Sie fallt auf ihren rechten Arm, der über den Tisch gelehnt ift.)

Sernands. Ja, wir wollen ichweigen, Stella, und ruhen. (Er geht langfam nach bem Tifche linter Sant.)

Cacilie (in ungebulbiger Bewegung). Lucie tommt nicht, niemand fommt. Ift benn bas haus, ift benn bie Nachbarschaft eine Wüste? Raffe bich, Fernando! sie lebt noch. Hunderte sind vom Todeslager aufgestanden, aus dem Grabe sind sie wieder aufgestiegen. Kernando! sie lebt noch. Und wenn uns alles verläft, und hier kein Arzt ift, keine Arzenei, so ist boch einer im himmel, ber uns bort. (Auf ben Anteen, in ber Nabe von Stella.) Bore mich! Erhöre mich. Gott! Erhalte fie uns, laf fie nicht fterben! (Rernando bat mit ber linfen Sand ein Biftol ergriffen, und gebt langfam ab. Cacilie wie porber, Stella's linte Sant faffent.) Ja, fie lebt noch: ihre Hand, ihre liebe Hand ist noch warm. Ich lasse bich nicht, ich fasse bich mit der ganzen Gewalt des Glaubens und der Liebe. Nein. es ist kein Bahn! Eifriges Gebet ift ftarter benn irbifche Bulfe. (Aufftebend und fic umtehrend.) Er ist binweg, ber Stumme, hoffnungelofe. Wohin? D. bak er nicht ben Schritt magt, wohin sein ganzes sturmvolles Leben sich binbrangte. Bu ibm! (Indem fie fort will, wendet fie fich nach Stella.) Und biefe laff' ich hülflos bier? Groker Gott! Und fo ftebe ich, im fürchterlichsten Augenblick, zwischen zweien, die ich nicht trennen und nicht vereinigen kann.

(Es fallt in ber Ferne ein Schuß.)

Cacilie. Gott! (Bill bem Schall nach.)

Stella (sich muhsam aufrichtenb). Was war das? Cäcilie, du stehst so serne; komm näher, verlaß mich nicht! Es ist mir so bange. O meine Angst! Ich sehe Blut fließen. Ist's benn mein Blut? Es ist nicht mein Blut. Ich bin nicht verwundet, aber todtkrank. — Es ist doch mein Blut.

Lucie (tommt). Hülfe, Mutter, Hülfe! Ich renne nach Hilfe, nach bem Arzte, sprenge Boten fort; aber ach! soll ich dir sagen, ganz anderer Hilfe bedarf's. Mein Bater fällt durch seine eigene Hand, er liegt im Blute. (Cacilie will fort, Lucie halt sie.) Nicht bahin, meine Mutter; ber Anblick ist hillslos, und erregt Berzweiflung.

Stella (bie halb aufgerichtet aufmerkfam zugehört hat, faßt Caciliens hanb). So wäre es geworben? (Sich aufrichtenb und an Cacilien und Lucien lehnenb.) Rommt, ich fühle mich wieber stark, kommt zu ihm. Dort lagt mich sterben.

Cacilie. Du wankst, beine Kniee tragen bich nicht. Wir tragen bich nicht. Auch mir ist bas Mark aus ben Gebeinen.

Stella (sinkt an den Sessel nieder). Am Ziele denn! So gehe du hin, zu dem, dem du angehörst. Nimm seinen letzten Seufzer, sein letztes Röcheln auf. Er ist dein Gatte. Du zauderst? Ich bitte, ich beschwöre dich. Dein Bleiben macht mich unruhig. (Mit Bewegung, doch schwach.) Bedenke, er ist allein, und gehe! (Cactlie mit Heftigkeit ab.)

Sucie. Ich verlaffe bich nicht, ich bleibe bei bir.

Stella. Nein, Lucie! Wenn du mir wohl willst, so eile. Fort! sort! saß mich ruhen! Die Flügel der Liebe sind gelähmt, sie tragen mich nicht zu ihm hin. Du bist frisch und gesund. Die Pslicht sen thätig, wo die Liebe verstummt. Fort zu dem, dem du angehörst! Er ist dein Bater. Weißt du, was das heißt? Fort! wenn du mich liebst, wenn du mich beruhigen willst.

(Lucie entsernt sich langsam und ab.)

Stella (fintenb). Und ich fterbe allein.

# Die Geschwister.

Ein Schauspiel in einem Act.

Personen.

Bilbelm, ein Raufmann. Marianne, feine Schwefter. Fabrice. Brieftrager. Wilhelm (an einem Bult mit Handelebuchern und Napieren). Diese Woche wieder zwei neue Kunden! Wenn man sich rührt, giebt's doch immer etwas; sollt' es auch nur wenig sehn, am Ende summirt sich's doch, und wer klein Spiel spielt, hat immer Freude, auch am kleinen Gewinn, und der kleine Berlust ist zu verschmerzen. Was giebt's?

#### Briefträger tommt.

Briefträger. Einen beschwerten Brief, zwanzig Ducaten, franco halb. Wilhelm. Gut! sehr gut! Rotir' Er mir's zum übrigen.
(Briefträger ab.)

Wilhelm (ben Brief ansehend). 3ch wollte mir heute ben ganzen Tag nicht sagen, daß ich sie erwartete. Run kann ich Kabricen gerade bezahlen. und migbrauche seine Gutheit nicht weiter. Gestern sagte er mir: Morgen komm' ich zu dir! Es war mir nicht recht. Ich wußte, daß er mich nicht mahnen würde, und so mahnt mich seine Gegenwart just doppelt. (Indem er bie Schatulle aufmacht und gablt.) In vorigen Zeiten, wo ich ein bifichenbunter wirthschaftete. konnt' ich die stillen Gläubiger am wenigsten leiden. Gegen einen, der mich überläuft, belagert, gegen den gilt Unverschämtheit und alles, was bran hängt: ber andere, ber schweigt, geht gerade ans Herz, und fordert am bringenosten, ba er mir sein Anliegen überläft. (Er legt Gelb aufammen auf ben Elich.) Lieber Gott, wie bant ich bir. baf ich aus der Wirthschaft heraus und wieder geborgen bin! (Er bebt ein Buch Deinen Segen im Rleinen! mir, ber ich beine Baben im Großen verschleuberte. — Und so — Kann ich's ausbrücken? — — Doch du thust nichts für mich, wie ich nichts für mich thue. Wenn bas holbe liebe Geschöpf nicht wäre, säß' ich hier, und verglich' Brüche? — D Marianne!

wenn du wilftest, daß der, den du für beinen Bruder hältst, daß der mit ganz anderm Herzen, ganz andern Hoffnungen für dich arbeitet! — Biel-leicht! — Ach! — Es ist doch ditter! — Sie siebt mich — ja, als Bruder. — Nein, pfui! das ist wieder Unglaube, und der hat nie was Gutes gestistet. — Marianne! ich werde glücklich sehn, du wirst's sehn, Marianne!

Marianne (fommt). Bas willst bu, Bruber? Du riefst mich.

Wilhelm. Ich nicht, Marianne.

Marianne. Sticht bich ber Muthwille, daß bu mich aus ber Rüche hereinverirft?

Wilhelm. Du fiehft Beifter.

Marianne. Sonst wohl. Nur beine Stimme kenn' ich zu gut, Bilbelm!

Wilhelm. Nun, was machft bu braufen?

Marianne. Ich habe nur ein Paar Tauben gerupft, weil doch wohl Fabrice heut Abend mitessen wird.

Wilhelm. Bielleicht.

Marianne. Sie sind bald fertig, bu barfft es nachher nur sagen. Er muß mich auch sein neues Liedden lebren.

Withelm. Du lernft wohl gern was von ihm?

Marianne. Lieden kann er recht hübsch. Und wenn du hernach bei Tische sitzest und den Kopf hängst, da fang' ich gleich an. Denn ich weiß doch, daß du lachst, wenn ich ein Liedehen anfange, das dir lieb ist.

Wilhelm. Haft bu mir's abgemerkt?

Marianne. Ja, wer euch Mannsleuten auch nichts abmerkte! — Wenn du sonst nichts haft, so geh' ich wieder; denn ich habe noch allerlei zu thun. Abien! — Nun gieb mir noch einen Kuß.

Wilhelm. Wenn die Tauben gut gebraten find, follft du einen zum Nachtisch haben.

Marianne. Es ist voch verwinscht, was die Brüder grob sind! Wenn Fabrice oder sonst ein guter Junge einen Kuß nehmen dürfte, die sprängen Wände hoch, und der Herr da verschmäht einen, den ich geben will. — Jetzt verbrenn' ich die Tauben.

Wilhelm. Engel! Lieber Engel! Daß ich mich halte, daß ich ihr nicht um den Hals falle, ihr alles entbecke! — Siehst du denn auf uns herunter, heilige Frau, die du mir diesen Schatz aufzuheben gabst? — Ja, sie wissen von uns broben! sie wissen von uns! — Charlotte, bu konntest meine Liebe zu dir nicht herrlicher, heiliger besohnen, als daß du mir scheibend beine Tochter anvertrautest! Du gabst mir alles, was ich bedurfte, knüpstest mich ans Leben! Ich liebte sie als dein Kind — und nun! — Noch ist mir's Täuschung. Ich glaube dich wiederzusehen, glaube, daß mir das Schicksal verzüngt dich wiedergegeben hat, daß ich nun mit dir vereinigt bleiben und wohnen kann, wie ich's in jenem ersten Traum des Lebens nicht konnte, nicht sollte! — Glücklich! Glücklich! All beinen Segen, Bater im Himmel!

Sabrice (fommt). Guten Abend!

Withelm. Lieber Fabrice, ich bin gar glücklich; es ist alles Gute über mich gekommen biesen Abend. Nun nichts von Geschäften! Da liegen beine breihundert Thaler! Frisch in die Tasche! Meinen Schein giebst du mir gelegentlich wieder. Und laß uns eins plaubern!

Sabrice. Wenn bu fie weiter brauchft -

Wilhelm. Wenn ich sie wieder brauche, gut! Ich bin dir immer dankbar; nur jetzt nimm sie zu dir. — Höre, Charlottens Andenken ist diesen Abend wieder unendlich neu und lebendig vor mir geworden.

Sabrice. Das thut's mohl öfters.

Wilhelm. Du hättest sie kennen sollen! Ich sage bir, es war eins ber herrlichsten Geschöpfe.

Sabrice. Sie mar Wittme, wie bu fie kennen lernteft?

Wilhelm. So rein und groß! Da las ich gestern noch einen ihrer Briefe. Du bift ber einzige Mensch, ber je was bavon gesehen hat.

(Er geht nach ber Schatulle.)

Fabrice (far fich). Wenn er mich nur jetzt verschonte! Ich habe die Geschichte schon so oft gehört! Ich höre ihm sonst auch gern zu; benn es geht ihm immer vom Herzen; nur heute hab' ich ganz andere Sachen im Kopf, und just möcht' ich ihn in guter Laune erhalten.

Wilhelm. Es war in ben ersten Tagen unserer Bekanntschaft. "Die Welt wird mir wieder lieb," schreibt sie, "ich hatte mich so los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Mein Herz macht mir Vorwürse; ich fühle, daß ich Ihnen und mir Qualen zubereite. Bor einem halben Jahre war ich so bereit zu sterben, und ich bin's nicht mehr."

Sabrice. Gine fcone Geele!

wilhelm. Die Erbe war fie nicht werth. Fabrice, ich hab' bir

schon oft gesagt, wie ich durch sie ein ganz anderer Mensch wurde. Beschreiben kann ich die Schmerzen nicht, wenn ich dann zurlick und mein väterliches Vermögen von mir verschwendet sah! Ich durste ihr meine Hand nicht andieten, konnte ihren Zustand nicht erträglicher machen. Ich sichlike zum erstenmal den Trieb, mir einen nöthigen, schiaklichen Unterhalt zu erwerben; aus der Verdrossenheit, in der ich einen Tag nach dem andern klimmersich hingelebt hatte, mich herauszureißen. Ich arbeitete — aber was war das? — Ich hielt an, brachte so ein mühseliges Iahr durch; endlich kam mir ein Schein von Hossmung; mein Weniges vermehrte sich zusehends — und sie starb. — Ich konnte nicht bleiben. Du ahnest nicht, was ich litt. Ich konnte die Gegend nicht mehr sehen, wo ich mit ihr gelebt hatte, und den Boden nicht verlassen, wo sie ruhte. Sie schrieb mir kurz vor ihrem Ende —

(Er nimmt einen Brief aus ber Schatulle.)

Sabrice. Es ist ein herrlicher Brief; du haft mir ihn neulich ge= lefen. — Böre, Wilhelm, —

Wilhelm. Ich kann ihn auswendig, und les' ihn inumer. Wenn ich ihre Schrift sehe, das Blatt, wo ihre Hand geruht hat, mein' ich wieder, sie seh noch da. — Sie ist auch noch da! — (Man hört ein Kind sepreien.) Daß doch Marianne nicht ruhen kann! Da hat sie wieder den Jungen unsers Nachbars; mit dem treibt sie sich täglich herum, und stört mich zur unrechten Zeit. (An der Thur.) Marianne, seh still mit dem Jungen, oder schied ihn sort, wenn er unartig ist. Wir haben zu reden. (Er sieht in sich gekehrt.)

Sabrice. Du solltest biese Erinnerungen nicht fo oft reizen.

Wilhelm. Diese Zeilen sind's! viese letzten! der Abschiedshauch des scheidenden Engels. (Er legt den Brief wieder zusammen.) Du hast Recht, es ist sündlich. Wie selten sind wir werth, die vergangenen selig-elenden Augenblicke unsers Lebens wiederzussihlen!

Sabrice. Dein Schicksal geht mir immer zu Herzen. Sie hinterließ eine Tochter, erzähltest du mir, die ihrer Mutter leiber bald folgte. Wenn die nur leben geblieben wäre, du hättest wenigstens etwas von ihr übrig gehabt, etwas gehabt, woran sich beine Sorgen und bein Schmerz geheftet hätten.

Wilhelm (sich lebhaft nach ihm wendend). Ihre Tochter? Es war ein holdes Blüthchen. Sie übergab mir's. — Es ist zu viel, was das

Schicksal für mich gethan hat! — Fabrice, wenn ich bir alles sagen könnte. —

Sabrice. Wenn bir's einmal ums Herz ist. Wilhelm. Warum follt' ich nicht! —

#### Mariaune fommt mit einem Rnaben.

Marianne. Er will noch gute Nacht sagen, Bruber! Du mußt ihm kein finster Gesicht machen, und mir auch nicht. Du sagst immer, bu wolltest heirathen, und möchtest gern viele Kinder haben. Die hat man nicht immer so am Schnikrchen, daß sie nur schreien, wenn's dich nicht stört.

Wilhelm. Wenn's meine Rinder find.

Marianne. Das mag wohl auch ein Unterschied fenn.

Sabrice. Meinen Sie. Marianne?

Marianne. Das muß gar zu glücklich sehn! (Sie kauert fich zum Knaben und kußt ihn.) Ich habe Christeln so lieb! Wenn er erst mein wäre! — Er kann schon buchstabiren; er lernts bei mir.

mithelm. Und ba meinft bu, beiner konnte schon lefen?

Marianne. Ja wohl! Denn ba thät' ich mich ben ganzen Tag mit nichts abgeben, als ihn aus = und anziehen, und lehren, und zu effen geben, und puten, und allerlei sonst.

Sabrice. Und ber Mann?

Marianne. Der thäte mitspielen; ber würd' ihn ja wohl so lieb haben wie ich. Christel muß nach Haus' und empfiehlt sich. (Ste fahrt ihn zu Withelmen.) Hier, gieb eine schöne Hand, eine rechte Patschhand!

Sabrice (fur fich). Sie ift gar ju lieb; ich muß mich erklaren.

Marianne (bas Rind gu Fabricen führenb). Bier, bem Berrn auch.

Wilhelm (für fich). Sie wird bein sehn! Du wirst — Es ist zu viel, ich verdien's nicht. — (Laut.) Marianne, schaff' das Kind weg; untershalt' Herrn Fabricen bis zum Nachtessen; ich will nur ein paar Gassen auf= und ablaufen; ich habe ben ganzen Tag gesessen.

(Marianne ab.)

Wilhelm. Unter bem Sternhimmel nur einen freien Athemzug! — Mein Herz ift so voll. — Ich bin gleich wieder ba! (Ab.)

Sabrice. Mach' ber Sache ein Enbe, Fabrice. Wenn bu's nun immer länger und länger trägst, wird's boch nicht reifer. Du

hast's beschlossen. Es ist gut, es ist trefflich! Du hilfst ihrem Bruber weiter, und sie — sie liebt mich nicht, wie ich sie liebe. Aber sie kann auch nicht hestig lieben. — Liebes Mädchen! — Sie vermuthet wohl keine andere, als freundschaftliche Gesimungen in mir! — Es wird uns wohl geben, Marianne! — Ganz erwilnscht und wie bestellt die Gelegenheit! Ich muß mich ihr entbecken. — Und wenn mich ihr Herz nicht verschmäht — von dem Herzen des Bruders din ich sicher.

#### Marianne fommt.

Sabrice. Saben Sie ben Rleinen weggeschafft?

Marianne. Ich hätt' ihn gern ba behalten; ich weiß nur, ber Bruder hat's nicht gern, und ba untersaff' ich's. Manchmal erbettelt sich ber kleine Dieb selbst die Erlaubniß von ihm, mein Schlafkamerade zu sebn.

Sabrice. Ift er Ihnen benn nicht läftig?

Marianne. Ach, gar nicht. Er ift so wild ben ganzen Tag, und wenn ich zu ihm ins Bett komm, ift er so gut wie ein Lämmchen! Ein Schmeichelkätzchen! und herzt mich, was er kann; manchmal kann ich ihn gar nicht zum Schlafen bringen.

Sabrice (halb für fich). Die liebe Ratur!

Marianne. Er hat mich auch lieber als feine Mutter.

Sabrice. Sie find ihm auch Mutter. (Marianne fteht in Gebanten, Fabrice fieht fie eine Zeitlang an). Macht Sie der Name Mutter traurig.

Marianne. Richt traurig, aber ich bente nur fo.

Sabrice. Bas, füße Marianne?

Marianne. Ich benke — ich benke auch nichts. Es ist mir nur manchmal so wunderbar.

fabrice. Sollten Sie nie gewünscht haben?

Marianne. Was thun Sie für Fragen?

Sabrice. Fabrice wird's boch bürfen?

Mariunne. Gewünscht nie, Fabrice. Und wenn mir auch einmal so ein Gebanken burch den Kopf fuhr, war er gleich wieder weg. Meinen Bruder zu verlassen, wäre mir unerträglich — unmöglich, — alle übrige Aussicht möchte auch noch so reizend sehn.

Sabrice. Das ift boch wunderbar! Wenn Sie in Einer Stadt bei einander wohnten, hieße bas ihn verlaffen?

Marianne. O nimmermehr! Wer sollte seine Wirthschaft führen? ... Wer für ihn sorgen? — Mit einer Magb? — Ober gar heirathen? — Nein, das geht nicht!

Sabrice. Könnte er nicht mit Ihnen ziehen? Könnte Ihr Mann nicht sein Freund sehn? Könnten Sie drei nicht eben so eine glückliche, eine glücklichere Wirthschaft führen? Könnte Ihr Bruder nicht dadurch in seinen sauern Geschäften erleichtert werden? Was für ein Leben könnte das sehn?

Marianne. Man sollt's benken. Wenn ich's überlege, ist's wohl wahr. Und hernach ist mir's wieder so, als wenn's nicht anginge.

Sabrice. 3ch begreife Gie nicht.

Marianne. Es ist nun so. — Wenn ich aufwache, horch ich, ob der Bruder schon auf ist; rührt sich nichts, hui din ich aus dem Bette in der Riche, mache Feuer an, daß das Wasser über und über kocht, dis . die Magd aufsteht, und er seinen Kaffee hat, wie er die Augen aufthut.

Sabrice. Sausmütterchen!

Marianne. Und dam setze ich mich hin und stricke Strilmpse für meinen Bruder, und hab' eine Wirthschaft, und messe sie ihm zehnmal an, ob sie auch lang genng sind, ob die Wade recht sitzt, ob der Fuß nicht zu kurz ist, daß er manchmal ungeduldig wird. Es ist mir auch nicht ums Wessen, es ist mir nur, daß ich was um ihn zu thun habe, daß er mich einmal ansehen muß, wenn er ein paar Stunden geschrieben hat, und er mir nicht Hypochonder wird. Denn es thut ihm doch wohl, wenn er mich ansieht; ich seh's ihm an den Augen ab, wenn er mir's gleich sonst nicht will merken lassen. Ich lache manchmal heimlich, daß er thut, als wenn er ernst wäre oder böse. Er thut wohl; ich peinigte ihn sonst den ganzen Tag.

Sabrice. Er ift glüdlich.

Martanne. Nein, ich bin's. Wenn ich ihn nicht hätte, wüßt' ich nicht, was ich in der Welt anfangen sollte. Ich thue doch auch alles filr mich, und mir ist als wenn ich alles filr ihn thäte, weil ich auch bei dem, was ich filr mich thue, immer an ihn denke.

Sabrice. Und wenn Sie nun das alles für einen Gatten thäten, wie ganz glücklich würde er sehn! Wie dankbar würde er sehn, und welch ein häuslich Leben würde das werden!

Marianne. Manchmal stell' ich mir's auch vor, und kann mir ein Goethe, sammtl. Werke. IX.

langes Mährchen erzählen, wenn ich so sitze und stricke oder nähe, wie alles gehen könnte und gehen möchte. Komm' ich aber hernach auf's Wahre zurlick, so will's immer nicht werden.

Sabrice. Marum?

Marianne. Wo wollt' ich einen Gatten finden, der zufrieden wäre, wenn ich sagte: "Ich will euch lieb haben," und milfte gleich dazu setzen: "Lieber als meinen Bruder kann ich euch nicht haben, für den muß ich alles thun dirfen, wie bisher." — — Ach, Sie sehen, daß das nicht geht!

Sabrice. Sie wurden nachher einen Theil für ben Mann thun, Sie wurden bie Liebe auf ihn übertragen. —

Marianne. Da sitzt der Knoten! Ja, wenn sich Liebe herliber und hinliber zahlen ließe, wie Geld, oder den Herrn alle Quartal veränderte, wie eine schlechte Dienstmagd. Bei einem Manne würde das alles erst werden milssen, was hier schon ist, was nie so wieder werden kann.

Sabrice. Es macht fich viel.

Marianne. Ich weiß nicht; wenn er so bei Tische sitzt und ben Kopf auf die Hand stemmt, niedersieht, und still ist in Sorgen — ich kann halbe Stunden lang sitzen und ihn ansehen. Er ist nicht schön, sag' ich manchmal zu mir selbst, und mir ist's so wohl, wenn ich ihn ansehe. — Freilich sühl' ich nun wohl, daß es mit sitr mich ist, wenn er sorgt; freilich sagt mir das der erste Blick, wenn er wieder aussieht, und das thut ein Großes.

Fabrice. Alles, Marianne. Und ein Gatte, der für Sie forgte! — Marianne. Da ist noch eins; da sind eure Launen. Wilhelm hat auch seine Launen; von ihm drücken sie mich nicht, von jedem andern wären sie mir unerträglich. Er hat leise Launen, ich sühl' ste doch manchmal. Wenn er in unholden Augenblicken eine gute, theilnehmende liebevolle Empfindung wegstößt — es trifft mich! freilich nur einen Augenblick; und wenn ich auch über ihn knurre, so ist's mehr, daß er meine Liebe nicht erkennt, als daß ich ihn weniger liebe.

Sabrice. Wenn fich nun aber einer fünde, ber es auf alles bas bin wagen wollte, Ihnen seine Hand anzubieten?

Marianne. Er wird sich nicht finden! Und bann ware die Frage, ob ich's mit ihm wagen burfte!

Sabrice. Warum nicht?

Marianne. Er wird fich nicht finden!

Sabrice. Marianne, Sie haben ihn!

Marianne. Fobrice!

Sabrice. Sie sehen ihn vor sich. Soll ich eine lange Rede halten? Soll ich Ihnen hinschiltten, was mein Herz so lange bewahrt? Ich liebe Sie, das wissen Sie lange; ich biete Ihnen meine Hand an, das vermutheten Sie nicht. Nie hab' ich ein Mädchen gesehen, das so wenig dachte, daß es Gestühle dem, der sie sieht, erregen muß, als dich. — Marianne, es ist nicht ein feuriger, unbedachter Liebhaber, der mit Ihnen spricht; ich kenne Sie, ich habe sie erkoren; mein Haus ist eingerichtet; wollen Sie mein sehn? — Ich habe in der Liebe mancherlei Schicksale gehabt, war mehr als einnal entschlossen, mein Leben als Hagestolz zu enden. Sie haben mich nun. — Widerstehen Sie nicht! Sie kennen mich; ich bin eins mit Ihrem Bruder; Sie können kein reineres Band benken. — Deffnen Sie Ihr Herz! — Ein Wort, Marianne!

Marianne. Lieber Fabrice, lassen Sie mich lieben! Ich lasse Ihrem Bruber seinen Blat; ich will Bruber Ihres Brubers sehn, wir wollen vereint für ihn sorgen. Mein Bermögen, zu bem seinen geschlagen, wird ihn mancher kummervollen Stunde überheben; er wird Muth kriegen, er wird — Marianne, ich möchte Sie nicht gern überreben. (Er fast ihre hand.)

Marianne. Fabrice, es ist mir nie eingefallen. — In welche Ber- legenheit setzen Sie mich! —

Sabrice. Rur Gin Wort! Darf ich hoffen?

Marianne. Reben Sie mit meinem Bruber!

Sabrice (fniet). Engel! Allerliebfte!

Marianne (einen Augenblick still). Gott! was hab' ich gesagt! (26.) Fabrice. Sie ist bein! — — Ich kann dem lieben kleinen Narren wohl die Tändelei mit dem Bruder erlauben; das wird sich so nach und nach herüber begeben, wenn wir einander näher kennen lernen, und er soll nichts dabei verlieren. Es thut mir gar wohl, wieder so zu lieben und gelegentlich wieder so geliebt zu werden! Es ist doch eine Sache woran man nie den Geschmad verliert. — Wir wollen zusammenwohnen. Ohne das hätt' ich des guten Menschen gewissenhafte Häuslichkeit zeither schon gern ein bischen ausgeweitet; als Schwager wird's schon

gehen. Er wird sonst ganz Hypochonder mit seinen ewigen Erinnerungen, Bedenklichkeiten, Nahrungssorgen und Geheimnissen. Es wird alles hübsch! Er soll freier Luft athmen; das Mädchen soll einen Mann haben — das nicht wenig ist; und du kriegst noch mit Ehren eine Frau — das viel ist!

# Bilbelm fommt.

Sabrice. Ift bein Spaziergang zu Enbe?

wilhelm. Ich ging auf den Markt und die Pfarrgasse hinauf und an der Börse zurück. Mir ist's eine wunderliche Empfindung, Nachts durch die Stadt zu gehen. Wie von der Arbeit des Tages alles theils zur Ruh' ist, theils darnach eilt, und man nur noch die Emsigkeit des kleinen Gewerbes in Bewegung sieht! Ich hatte meine Freude an einer alten Käsefrau, die, mit der Brille auf der Nase, deim Stümpschen Licht, ein Stück nach dem andern auf die Wage legte und ab- und zuschnitt, die Käuserin ihr Gewicht hatte.

Sabrice. Jeder bemerkt in seiner Art. Ich glaub', es sind viele die Straße gegangen, die nicht nach den Rasemüttern und ihren Brillen gegudt haben.

Withelm. Was man treibt, gewinnt man lieb, und der Erwerd im Kleinen ist mir ehrwürdig, seit ich weiß, wie sauer ein Thaler wird, wenn man ihn groschenweise verdienen soll. (Steht einige Augenblicke in sich gekehrt.) Mir ist ganz wunderbar geworden auf dem Wege. Es sind mir so viele Sachen auf einmal und durch einander eingefallen — und das was mich im Tiefsten meiner Seele beschäftigt — (Er wird nachdentend.)

Sabrice (für fic). Es geht mir närrisch; sobald er gegenwärtig ist, untersteh' ich mich nicht recht, zu bekennen, daß ich Mariannen liebe. — Ich muß ihm doch erzählen was vorgegangen ist. — (Laut.) Wilhelm! sag' mir! du wolltest hier ansziehen? Du hast wenig Gelaß und sitzest theuer. Weist du ein ander Quartier?

Wilhelm (gerftreut). Rein.

Fabrice. Ich bächte, wir könnten uns beibe erleichtern. Ich habe ba mein väterliches Hans und bewohne nur den obern Stock, und den nutern könntest du einnehmen; du verheirathest dich doch so bald nicht. — Du hast den Hos und eine kleine Niederlage sür deine Spedition, und giebst mir einen leidlichen Hanszins; so ist uns beiden geholsen.

withelm. Du bift gar gut. Es ist mir wahrlich auch manchmal

eingefallen, wenn ich zu dir kam und so viel leer stehen sah, und ich muß mich so ängstlich behelfen. — Dann sind wieder andere Sachen — — — Man muß es eben sehn lassen, es geht doch nicht.

Jabrice. Warum nicht?

Wilhelm. Wenn ich nun beiratbete?

Sabrice. Dem ware zu helfen. Ledig hattest du mit beiner Schwefter Blat, und mit einer Frau ging's eben so mohl.

Dilhelm (ladelnb). Und meine Schwester?

Sabrice. Die nähm' ich allenfalls zu mir. (Wilhelm ift fill.) Und auch ohne das. Laß uns ein klug Wort reden. — Ich liebe Mariannen; gieb mir ste zur Frau!

milhelm. Bie?

Sabrice. Warum nicht? Gieb bein Wort! Höre mich, Bruber! Ich liebe Mariannen! Ich hab's lang überlegt: sie allein, du allein, ihr könnt mich so glücklich machen als ich auf der Welt noch sehn kann. Gieb mir sie! Gieb mir sie!

Wilhelm (verworren). Du weißt nicht mas bu willft.

Sabrice. Ach, wie weiß ich's! Soll ich dir alles erzählen was mir fehlt und was ich haben werde, wenn sie meine Frau und du mein Schwager werden wirst?

Wilhelm (aus Sebanken auffahrend, haftig) Rimmermehr! Rimmermehr! Sabrice. Bas haft du? Mir thut's weh! — Den Abscheu! — Benn du einen Schwager haben sollst, wie sich's doch früh oder später macht, warum mich nicht? den du so kennnst, den du liebst! Wenigstens alaubt' ich —

Wilhelm. Lag mich! -- Ich hab' keinen Berftand.

Fabrice. Ich muß alles sagen. Bon dir allein hängt mein Schicksal. Ihr Herz ist mir geneigt, das mußt du gemerkt haben. Sie liebt dich mehr als sie mich liebt! ich bin's zufrieden. Den Mann wird sie mehr als den Bruder lieben; ich werde in deine Rechte treten, du in meine, und wir werden alle vergnligt sehn. Ich habe noch keinen Knoten gesehen, der sich so menschlich schön knüpfte. (Wilhelm stumm.) Und was alles sest macht — Bester, gieb du nur dein Wort, deine Einwilligung! Sag' ihr, daß dich's freut, daß dich's glücklich macht. — Ich hab' ihr Wort.

wilhelm. Ihr Wort?

Sabrice. Sie warf's hin, wie einen scheibenden Blick, der mehr sagte, als alles Bleiben gesagt hatte. Ihre Verlegenheit und ihre Liebe, ihr Wollen und Zittern, es war so schön.

Wilhelm. Rein! Rein!

Fabrice. Ich versteh' dich nicht. Ich fühle, du hast keinen Widerwillen gegen mich und bist mir so entgegen? Sep's nicht! Sen ihrem Glücke, seh meinem nicht hinderlich! — Und ich denke immer, du sollst mit uns glücklich sehn! — Versag' meinen Wünschen dein Wort nicht! dein freundlich Wort! (Withelm flumm in ftreitenden Qualen.) Ich begreife dich nicht —

Wilhelm. Sie? - Du willst fie haben? -

Sabrice. Bas ift bas?

Wilhelm. Und fie bich?

Sabrice. Sie antwortete, wie's einem Madchen ziemt.

Wilhelm. Geh! geh! — Marianne! — - Ich ahnt' es! ich fühlt' es!

Fabrice. Sag' mir nur —

Wilhelm. Was sagen! — Das war's was nur auf der Seele lag diesen Abend, wie eine Wetterwolke. Es zuckt, es schlägt! — Nimm sie! — Nimm sie! Wein Einziges — mein Alles! (Fabrice ihn stumm ansehend.) Nimm sie! — Und daß du weißt was du mir nimmst — (Pause. Er rast sich zusammen.) Bon Charlotten erzählt' ich dir, dem Engel, der meinen Händen entwich und mir sein Ebenbild, eine Tochter, hinterließ — — und diese Tochter — ich habe dich belogen — sie ist nicht todt; diese Tochter ist Marianne! — Marianne ist nicht meine Schwester.

Sabrice. Darauf mar ich nicht vorbereitet.

Wilhelm. Und von dir hätt' ich das fürchten sollen! — Warum solgt' ich meinem Herzen nicht und verschloß dir mein Haus, wie jedem, in den ersten Tagen da ich herkam? Dir allein vergönnt' ich einen Zutritt in dieß Heiligthum, und du wußtest mich durch Güte, Freundschaft, Unterstützung, scheinbare Kälte gegen die Weiber einzuschläsern. Wie ich dem Schein nach ihr Bruder war, hielt ich dein Gesühl für sie sitt das wahre brüderliche; und wenn mir ja auch manchmal ein Argwohn kommen wollte, warf ich ihn weg als unedel, schrieb ihre Gutheit für dich auf Rechnung des Engelherzens, das eben alle Welt mit einem liebevollen Blick ansseht. — Und du! — Und sie!

Sabrice. Ich mag nichts weiter hören, und zu fagen hab' ich auch nichts. Alfo Abieu! (26.)

Beh nur! - Du trägst fie alle mit bir weg, meine milhelm. ganze Seligkeit. So meggeschnitten, meggebrochen alle Aussichten - Die nächsten - auf einmal - am Abgrunde! und aufammengefturzt bie goldne Rauberbriide, die mich in die Wonne der Himmel hinüberführen follte. -Weg! und durch ihn, den Verräther, der so migbraucht hat die Offenheit. bas Zutrauen! - D Wilhelm! Wilhelm! bu bist so weit gebracht. bak bu gegen ben guten Menschen ungerecht sehn mußt? — Bas hat er verbrochen? - - Du liegst schwer über mir und bist gerecht, vergeltendes Schickfal! — Warum stehst du ba? Und du? Just in bem Augenblicke! — Berzeiht mir! Hab' ich nicht gelitten bafür? Berzeiht! es ist lange! - Ich habe unendlich gelitten. Ich schien euch zu lieben: ich glaubte euch zu lieben; mit leichtfinnigen Gefälligkeiten schlof ich euer Herz auf und machte euch elend! — Berzeiht und last mich! — Soll ich so gestraft werden? - Soll ich Mariannen verlieren! Die letzte meiner Hoffnungen, ben Inbegriff meiner Sorgen? — Es kann nicht! es fann nicht! (Er bleibt fille.)

Marianne (naht verlegen). Bruber!

Wilhelm. 206!

Marianne. Lieber Bruder, du mußt mir vergeben; ich bitte bich um alles. Du bist bose, ich dacht' es wohl. Ich habe eine Thorheit begangen — es ist mir ganz wunderlich.

wilhelm (fic jufammennehment.) Was haft bu, Madchen?

Marianne. Ich wollte, daß ich dir's erzählen könnte. — Mir geht's so consus im Kopf herum. — Fabrice will mich zur Frau, und ich —

Wilhelm (halb bitter.) Sag's heraus, bu fchlägft ein?

Marianne. Nein, nicht ums Leben! Nimmermehr werb' ich ihn heirathen; ich kann ihn nicht heirathen.

Wilhelm. Wie anders flingt bas!

Marianne. Wunderlich genug. Du bist gar unhold, Bruber; ich gienge gern und wartete eine gute Stunde ab, wenn mir's nicht gleich vom Herzen mußte: Ein= fur allemal, ich kann Fabricen nicht heirathen.

Wilhelm (fieht auf und nimmt fie bei ber Sand.) Wie, Marianne?

Marianne. Er war ba und rebete so viel, und stellte mir so allerlei vor, daß ich mir einbildete, es ware möglich. Er brang so, und

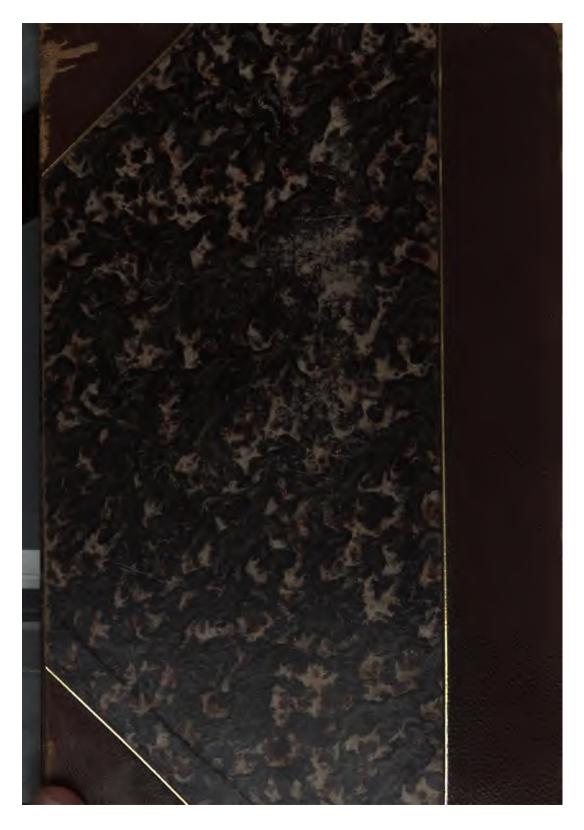